





Julius Streicher spricht auf seinem Hesselberg

## Julius Streicher 3

# kampf dem 19eltfeind

Reden aus der Kampfzeit gesammelt und bearbeitet von Dr. Heinz Preiß

Verlag Der Stürmer Nürnberg

St. W. 6902

LANDES
LIND STADTBIBLIOTHEK
DUSSELDORF

4075 623

38.0040

Copyright 1938 by Verlag Der Stürmer, Nürnberg Printed in Germany Drud F. Willmh, Mürnberg

### Vorwort

Als nach dem unseligen Weltkrieg ein vom Juden zusammengewürfeltes Pack von Zuchthäuslern in Deutschland die Macht an sich gerissen hatte, als Feigheit und Gemeinheit triumphierten, Tapferkeit und Treue aber verachtet waren — da war es kennzeichnend, daß sich der feig gewordene Bürger willig dem Untermenschentum unterwarf. Einige wenige beherzte Männer besaßen den Mut, ihre Stimme gegen die gewordene Schande zu erheben und, ganz auf sich selbst gestellt, dem revolutionierenden Verbrechertum den Kampf anzusagen. Einer dieser Männer war Julius Streicher. Schon im November 1918 scharte er ehemalige Offiziere um sich und erweckte in den Verzweifelnden wieder neuen Glauben und neues Leben. Im Jahre 1919 sprach er als Diskussionsredner in den kommunistisch-bolschewistischen Versammlungen in Nürnberg. Im Jahre 1920 kam er in viele Städte des Reiches und predigte vom Deutschen Sozialismus. Alle die unzähligen Opfer brachte er neben seiner Berufsarbeit und aus eigenen Mitteln. Wo er auch hinkam in deutschen Landen, überall erwachten die Menschen wie aus einem bösen Traum. Sie begannen neu zu denken, wieder zu hoffen und zu glauben. Eine Anzahl diefer Reden aus der Kampfzeit, die oft weit über eine Stunde dauerten und mit ungeheurer Begeisterung, mit hinreißender Gewalt vorgetragen wurden, habe ich in diesem Buche gesammelt.

Der Leser unserer Tage wird voll Bewunderung erkennen, daß Julius Streicher schon vor 20 Jahren mit prophetischem Blick die politischen Ereignisse vorausgesehen hat. Er wird staunen über die verbissene Beständigkeit, mit der er — sei es im Jahre 1920 in Leipzig oder am 9. November 1923 in München oder im Jahre 1927 im Baherischen Landtag oder im Jahre 1932 in der Kongreßhalle in Nürnberg — gesprochen hat. Niemand aber wird sich vorstellen können, daß viele dieser Neden in öffent lich en Volks-versen, vertierten, proletarischen Meute — und im Landtag vor der Feigheit einer verkommenen bürgerlichen Welt, eines hohnlachenden Pfaffentums und eines in Faulheit sett gewordenen roten Bonzentums gehalten worden sind! Was es damals bedeutet hat, so offen seine Meinung auszusprechen: das kann man nicht mit

Worten schildern — das trägt der Mann allein in seiner Brust, dem heute noch der beißende Spott, das Wutgeheul und die Orohungen seiner Gegner in der Erinnerung nachklingen.

Alle ehrlich Suchenden, die damals Streicher noch nicht verstehen konnten, werden heute, da der Jude die Völker zu einem neuen Mordfest hetzt, begreifen, daß sie verblendet waren. Sie werden heute erkennen, daß der Mann, den sie verspottet hatten und dem sie nicht glauben wollten, recht damit hatte, wenn er zwei Jahrzehnte lang immer wieder und unablässig den Juden als den Weltseind bezeichnet hat.

Möge dieses Buch hinausgehen und der Jugend, besonders aber den kommenden Geschlechtern zum Vermächtnis eines Mannes werden, der in schwerster Zeit mit heißer Liebe und mit Begeisterung im Herzen unserem deutschen Volk den Weg in die Zukunft gezeigt hat!

Um 1. Reichsparteitag im Großdeutschen Reich

Rurnberg, im Geptember 1938

Dr. Heinz Preiß.

### Inhaltsübersicht

| Die größte Gefahr für eine Bewegung sind die Angstmacher und Schwarz- seher — 1. August 1920 in Leipzig                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohne Lösung der Rassenfrage kein wahrer Sozialismus— 13. November 1920 im Kurhaussaal in Bernburg                             |
| Der Jude ist ein Fremder — 23. November 1922 im Rolosseum (Zentralfälen) in Mürnberg (17)                                     |
| Ich trage eine Waffe bei mir — 9. Mai 1923 im Kolosseum (Zentralsälen) in Nürnberg                                            |
| Die Zeit der Schande hat ein Ende — 9. November 1923 in München                                                               |
| Wir wollen schaffen und leiden — 17. September 1924 in Bamberg 26                                                             |
| Wir haben Bankrott gemacht! — 20. November 1924 im Baherischen Landtag in München                                             |
| Die Zeit rast über Euch hinweg — 23. Januar 1925 im Bayerischen Landtag in München                                            |
| Die Zukunft wird uns die Rettung bringen — 3. April 1925 im Herkulessaalbau in<br>Nürnberg                                    |
| Warum ist der Jude der Volksverderber? — 1. Mai 1925 im Baherischen Landtag in München                                        |
| Schaffen Sie deutsche Schulen und deutsche Akademien! — 26. Juni 1925 im Bayerischen Landtag in München                       |
| Das letzte Urteil spricht das deutsche Volk — 9. Dezember 1925 im Justizgebäude in Mürnberg                                   |
| Wer soll fünftig Richter sein? — 20. April 1926 im Baherischen Landtag in München 59                                          |
| Hitlers Kampf ist gegen die inneren und äußeren Feinde der Bewegung gerichtet — 7. Mai 1926 im Baherischen Landtag in München |
| Die Herren vom Völkischen Block haben Adolf Hitler verraten — 8. Juni 1926 im Baperischen Landtag in München                  |

| Mit dem Kreuz in der Hand und dem Teufel im Rücken geht Ihr durchs<br>Volk — 30. Mai 1927 im Bayerischen Landtag in München |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gute wird siegen — 1. Juni 1927 im Baherischen Landtag in München 79                                                    |
| Befreien Sie die Justiz vom Sifte des Juden! — 7. Juli 1927 im Baherischen Landtag in München                               |
| Und wenn die Welt voll Teufel wär' — 20. August 1927 auf dem 3. Reichsparteitag im Rulturvereinssaal in Nürnberg            |
| Laßt Euch das Alte nicht nehmen! — 23. Sept. 1927 im Rulturvereinssaal in Nürnberg 95                                       |
| Packt das Übel an der Wurzel an! 25. April 1928 im Bayer. Landtag in München 101                                            |
| Fluch dem Menschenmörder! — 5. Mai 1928 im Herkulessaalbau in Nürnberg 105                                                  |
| Ein Mann ist erstanden — 1. Juli 1928 auf dem Hesserg, dem heiligen Berg der Franken, anläßlich des 1. Frankentages         |
| Das Hakenkreuz schmiedet das deutsche Recht — 22. Februar 1929 im Bayerischen<br>Landtag in München                         |
| Religion und Baherische Volkspartei sind grundverschiedene Dinge—29. Januar 1930 im Baherischen Landtag in München          |
| Deutschland ist noch zu Großem bestimmt — 7. märz 1932 in der Kongreßhalle in<br>Nürnberg                                   |
| Der Sieg muß uns doch werden! — 6. April 1932 in der Kongreßhalle in Mürnberg 124                                           |
| Die Juden sind unser Unglück — 21. April 1932 im Herkulessaalbau in Nürnberg (127)                                          |
| Adolf Hitler steht endgültig vor dem Ziel — 20. Mai 1932 im Herkulessaalbau in Nürnberg                                     |
| Wir Deutsche helfen uns selbst — 30. Juli 1932 im Stadion in Nürnberg . 137                                                 |
| Seid Kämpfer und bleibt wach! — 3. Januar 1933 im Kolosseum in Mürnberg 140                                                 |
| Dieser Tagist der stolzeste Tagmeines Lebens — 9. März 1933, am Tage der Macht-<br>übernahme in Nürnberg                    |
| Die Zukunft kennt nur noch Deutsche! — 27. April 1933 im Großen Rathaussaal in Rurnberg                                     |

,

\(\frac{1}{2} \)

### Die größte Gefahr für eine Bewegung sind die Angstmacher und Schwarzseher

#### 1. August 1920 in Leipzig

Julius Streicher begann in Nürnberg schon im Rovember 1918 als Diskuffionsredner in den Versammlungen der Unabhängigen und der Mehrheitssozialisten den politischen Kampf. Rachdem er einige Male mit Erfolg gesprochen hatte, erkannten ihn die judischen Funktionare als gefahrlichen Gegner und ließen ihn nicht mehr zu Worte kommen. Um nun weiterhin öffentlich die Meinung fagen ju konnen, mußte sich Streicher einer Partei anschließen. Im Frühjahr 1920 baten ihn die Mitglieder der Deutschen Sozialistischen Partei (DSP.), in ihre Reihen einzutreten. Deutsche Sozialistische Partei war bor dem Gintritt Streichers, wie die Deutsche Arbeiterpartei (DAB.) vor dem Gintritt Adolf Hitlers, ein nationaler bürgerlicher Verein ohne Rampftraft und Begeisterung. Adolf Hitler die Deutsche Arbeiterpartei, so formte Julius Streicher die Deutsche Gozialistische Partei zu einer tüchtigen Kampfgemeinschaft. Auf seine Beranlassung ichlossen sich die im gangen Reich verteilten Gruppen der Deutschen Gogialistischen Partei zu einem Verband gusammen. 4. Juni 1920 gründete er fein erftes Rampfblatt "Deutscher Gozialist". Streicher mußte sich nicht nur gegen die politischen Gegner sondern auch gegen die zahlreichen in der eigenen Partei vorhandenen unwissenden und lauen Mitglieder durchsetzen.

Diesen war insbesondere die Unbeugsamkeit, mit welcher Julius Streicher den Kampf gegen das Judentum geführt haben wollte, unverständlich und für das Weiterbestehen der Partei gefährlich.

Vom 31. Juli bis 2. August 1920 fand in Leipzig der zweite Parteitag der Deutschen Sozialistischen Partei statt. Auf dieser Tagung hielt Streicher eine grundsähliche Rede über seine Sinstellung zum Judentum.

Aus dieser Rede erfährt man aber auch, mit welchen Schwierigkeiten Julius Streicher schon in den Anfängen seines Kampfes zu ringen hatte.

Meine Deutschgenossen! Ich begrüße Sie im Namen des Kampfblattes "Deutscher Sozialist". Auf dem ersten Parteitag der Deutschen Sozialistischen Partei in Hannover am 25. April 1920 wurde beschlossen, eine Zeitung zu gründen. Sie sollte die Mitglieder unserer Bewegung enger verbinden, neue Mitglieder werben und die Angriffe unserer Segner abwehren. Wir

haben uns damals beraten, wann die Zeitung erscheinen und welchen Namen sie bekommen solle. Inzwischen ist es mir gelungen, die Zeitung ins Leben zu rufen. So ist das Kampfblatt "Deutscher Sozialist" entstanden. Ungeheure Schwierigkeiten mußten überwunden werden. Es sehlte an Seld, Material und Erfahrung. Zeitraubender Schriftwechsel war nötig, um Papier zu erhalten. Aber all diese Schwierigkeiten sind überwunden. Freilich sind viel neue Sorgen dazu gekommen. Aber der "Deutsche Sozialist" geht hinaus aufs Land und kämpft für unsere Idee.

Ich habe mir damals überlegt, ob das Kampfblatt Parteiblatt oder freies Blatt werden solle. Ich habe mich für ein freies Blatt entschieden. Die Zeitung gehört also nicht der Partei, sondern dem Verlag. Sollte ich aber vor die Sewehre kommen, so wird die Partei die Erbin des "Deutschen Sozialisten" sein.

Ich habe die ganze Verantwortung für das Blatt übernommen. Deshalb verlange ich auch von Ihnen, meine Deutschgenossen, daß Sie mir Ihr Vertrauen schenken! Zeitungsfrage ist Vertrauensfrage. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Summen die Vorbereitungen verschlungen haben. Ich hatte aber kein Seld und nur mit Seld konnte das Kampfblatt am Leben erhalten werden. Wer kann es mir deshalb verargen, wenn ich von Freunden Seld angenommen habe? Wir bekämpfen ja nicht das Kapital an sich: zu allem gehört ja Kapital. Auch diese Angelegenheit ist eine Sache des Vertrauens. Wenn man mich gefragt hat, wie ich zu den Mitteln für die Zeitung gekommen bin, dann habe ich immer frei geantwortet, daß ich sie mir erbettelt habe. Ich freue mich, daß man im Volke einsieht, daß unsere Arbeit auf Ehrlichkeit und guter Absicht aufgebaut ist.

Ich weiß, daß die Sestaltung unseres Kampsblattes nach dem Parteiprogramm zu geschehen hat. Dennoch bitte ich mir vollständige Freiheit aus. Solange ich die Leitung des Blattes in Händen habe, werde ich nur das aufnehmen, was ich verantworten kann. Dennoch werde ich die Zeitung nach dem Parteiprogramm gestalten. Aus dem Leserkreis habe ich mehrere Briefe erhalten, in denen man mir rät, künftig das Wort "Jude" zu vermeiden. Ich erkläre hier, daß ich die Themen meiner Aufsähe stets mit Vorbedacht gewählt und sedes Wort reissich überlegt habe. Ich habe bewußt gehandelt und weiß sehr wohl, daß ich einen schweren Kampf zu bestehen habe. Ich sürchte diesen aber keineswegs. Meine Herren, überlegen Sie doch, daß wir es mit einem unaufgeklärten Arbeiterstand und einem sogenannten gebildeten Mittelstand zu tun haben! Vergessen Sie aber nicht, daß der sogenannte gebildete Mittelstand ein unaufgeklärter Mittelstand ist! In weiteren Zu-

schriften haben Leser längere und wissenschaftlicher gehaltene Aufsäte verlangt. Meine Herren: wir wollen doch hauptsächlich den Arbeiter erfassen! Dieser findet in der Kürze die Würze. Der Arbeiter liest keine langen Berichte. Heben wir doch nicht hervor, was uns trennt, sondern schreiben wir das, was uns verbindet! Ich habe absichtlich die Aufsäte kurz gehalten und bitte Sie dringend, in diesem Sinne zu handeln. Der Inhalt muß volkstümlich geschrieben sein, sonst wird er nicht von den Kreisen verstanden, die wir erfassen wollen. Kürzlich wurde der Name Helserich im "Deutschen Sozialisten" genannt. Ich habe das bewußt getan. Es war nicht falsch. Ueberhaupt wird von dem Blatt all das ferngehalten, was die Bewegung in Sefahr bringen könnte. Aber unter keinen Umständen darf unser Blatt seinen kämpferischen Charakter verlieren!

In letter Zeit ist der "Deutsche Sozialist" unregelmäßig erschienen. Das lag am öfteren Wechsel der Druckerei. Außerdem ist die Papierbeschaffung ungeheuer schwer. Dennoch ist es mir immer gelungen, die Zeitung in sehr hoher Auflage drucken zu lassen und zu versenden. Von überall her habe ich freudige Zustimmung erhalten. Ich freue mich, daß auch Nichtmitglieder zu unseren Lesern gehören. Wenn der Inhalt auch da und dort nicht ganz entsprechen sollte, so wird trotzem seder Suchende Neues erfahren. Denn ich bemühe mich, den Inhalt so vielseitig wie nur möglich zu gestalten.

Schon sett sett der brutale Rampf des Judentums gegen unser Rampfblatt ein. Zeitungsverkäufer werden von Juden gezwungen, unser Blatt nicht mehr zu verkaufen. Es dürfte für Sie bemerkenswert sein zu wissen, daß bereits ein Minister das Blatt sich regelmäßig kommen läßt. Sie sehen also, wie schon Kreise ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken, die nicht zu uns gehören! Go habe ich es gewollt. Um das Blatt am Leben zu erhalten, muß ich mich an Ihren Opfergeist wenden und Sie um freiwillige Spenden bitten. Wenn viele Hände etwas geben, kommt viel zusammen. Die Beschaffung von Geld ist bei der von Tag zu Tag größer werdenden Teuerung ungeheuer wichtig. Ich bin kürzlich zu einem Fabrikanten gegangen und habe gesagt: "Geben Sie mir für so und so viele Arbeiter das Geld und ich überweise diesen die Zeitung!" Der Fabrikant ist damit einverstanden gewesen und hat nur gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Das kann man ja ruhig tun. Versuchen Sie, es in Ihrem Bekanntenkreis ebenso zu machen und lassen Sie mich nicht in meiner schweren und verantwortungsvollen Arbeit im Stich! Obwohl wir aber das Geld zum Kampfe nicht entbehren können, gibt es für uns doch noch eine größere Kraft. Das ist der Geist, der uns innewohnt und uns immer wieder zum Kampf treibt. Das Volk

muß fühlen, daß wir ehrliche Kämpfer sind. Die größte Gefahr für eine Bewegung aber sind die Pessimisten, die Angstmacher und Schwarzseher. Seien Sie alle dazu bereit, auch mit dem Leben für das einzutreten, was wir erkämpfen wollen!

Aus dem Tagesbericht der Deutschen Gozialistischen Partei (OGP.) anläßlich des zweiten Parteitages in Leipzig. Hauptarchiv München, Akt OGP.

### Ohne Lösung der Rassenfrage kein wahrer Sozialismus

#### 13. November 1920 im Kurhaussaal in Bernburg

Schon im Jahre 1920 sprach Julius Streicher in vielen deutschen Städten über die völkische Idee. Am 13. November 1920 kam er in die Bergarbeiterstadt Bernburg in Anhalt. Hier hatte die fleine deutsche fozialiftifche Gruppe eine Versammlung einberufen. Unter den Anwesenden befanden sich 80 Prozent Gegner. Rachdem der Versammlungsleiter einige Worte der Begrugung gesprochen hatte, verlangten die Marxisten, daß der Vorsitz einem Mehrheitssozialisten übertragen werde. Sie beabsichtigten damit, daß dem Redner nach turzen Ausführungen das Wort wieder entzogen werden solle. Um ein borzeitiges Sprengen der Versammlung zu verhindern, blieb dem Versammlungsleiter nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Daraufhin nahm ein Mehrheitssozialist als Vorsitzender auf der Rednertribune Plat. Dieser erteilte Julius Streicher das Wort. Streider sprach so gewaltig und überzeugend, daß der Vorsitzende gar nicht dazu kam, ihn zu unterbrechen. Go wurde die Bernburger Versammlung zu einem denkwürdigen Geschehnis jener Zeit, zu einem Geschehnis, das die Begeisterung und Entschlossenheit jenes noch einfam kämpfenden Mannes in ihrer gangen Größe in Erscheinung treten ließ.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! Es ist ungewöhnlich, daß in einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung der zu Necht bestehende Vorsitz einem aufgezwungenen den Platz räumt. Andererseits ist es ungewöhnlich, daß der Nedner einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung seinen Vortrag unter dem Vorsitz eines politischen Gegners hält. Es ist mir aber gleichgültig, ob Mehrheitssozialisten, Unabhängige oder Kommunisten den Vorsitz führen — nur: de utsche Männer müssen es sein! Ich bin mir der Ehre vollkommen bewußt, unter dem Vorsitz einer anderen Partei als Deutschsozialist sprechen zu dürfen!

Am Anfang meiner Rede möchte ich mitteilen, wie meine Segner gearbeitet haben, um diese Kundgebung zum Scheitern zu bringen. Ein gewisser Bardowski, der Schriftleiter des hiesigen Marxistenblattes "Bernburger Volkswacht", schrieb über unser Kampfblatt "Deutscher Sozialist", daß der Name des Schriftleiters — damit meinte er mich — so blöd sei wie der Inhalt seines Blattes! Ferner rief dieses Hexblatt die Bevölkerung auf,

mich von der Rednertribune "herunterzuholen und aus dem Saale zu peitschen". Man durfe sich solche "Verhöhnung der Arbeiterschaft" durch die "Bartei der Hanswurste" nicht gefallen lassen!

Herr Bardowski: dafür, daß mir mein Vater seinen Namen und nicht den viel schöneren Namen "Bardowski" mit in die Wiege gegeben hat, kann ich nichts! Ich schätze aber die Bernburger Arbeiter höher ein als die "Volkswacht" es tut. Ich glaube, daß die ernsten Männer, die tagtäglich ins ewige Dunkel der Kalischächte hinuntersteigen, einen Deutschsozialisten nicht deshalb zum Saale hinausprügeln, weil dieser etwas zu sagen hat, was der "Volkswacht" vielleicht nicht erwünscht ist. Aber, deutsche Männer und Frauen: wenn Ihr am Schlusse meine Ausführungen als Verhöhnung der Arbeiterschaft empfindet, dann holt mich vom Podium herunter und peitscht mich zum Saale hinaus!

Wenn wir die heutige Knechtschaft des schaffenden Volkes verstehen wollen, dann muffen wir die jahrhundertelange Entwicklung in Deutschland Von einem Massenelend in der Arbeiterschaft kann man erst sprechen, seitdem die vom Land in das Industriegebiet abwandernden Bauernföhne in den Fabriken der aufkommenden Großstädte ihr Brot ver-Der einsetzende Bodenwucher und der ausbeutende Gelddienen mußten. geist machten aus dem Arbeiter und dem Angestellten einen Mietling. Damals nahmen sich Blutsfrem de des deutschen Arbeiters an. Blutsgleichen aber rückten von ihm ab. Die Gunde des Burgertums von damals schreit heute noch blutigrot zum Himmel! Sie war ein fürchterliches Verbrechen! Mit dem Siegesjahr 1871 setzte in Deutschland eine Entwicklung ein, die in einem ebenso ungesunden wie unsozialen Volksleben zu keinem guten Ende führen konnte. Der letzte Hohenzoller war nicht mehr ein deutscher Raiser, sondern ein deutscher "Sonnenkönig". Er duldete in seiner Umgebung internationale jüdische Geldmenschen und wurde so seinem Volke immer fremder. Dieser unnatürlichen Entwicklung mußte der Zusammenbruch folgen. Er hat sich im unglücklichen Ausgang des Weltkrieges und in der darauf folgenden undeutschen Revolution geoffenbart. heute uns "entgottet" finden und vor einem völkischen und staatlichen Trummerhaufen stehen, wie ihn die Welt nur in ganz schicksalsschweren Zeiten gesehen hat, dann liegt das daran, daß wir die gottgegebenen Rassegesetze nicht beachtet haben. Die Erkenntnis diefer Tatsachen aber darf uns nicht veranlassen, an unserem Schicksal zu verzweifeln. Wir müssen uns alle zusammen aufraffen, unserem unglücklichen kranken Volk Arzt zu werden und

ihm den rechten Weg zu einer glücklichen Auferstehung zu zeigen. Die Bewegung zum Deutschen Gozialismus zeigt uns den Weg zu dieser staatlichen und volklichen Wiedererneuerung.

Der Deutsche Sozialismus räumt mit dem Schwindel des marxistischen Scheinsozialismus auf und erstrebt ein soziales Zusammenarbeiten aller Stände und Beruse. Die Deutschen Sozialisten führen nicht den Klassen - tampf, sondern den Rasse n kampf, den wir auf geistigem Sebiet austragen werden. Wir werden verhindern, daß eine rassisch minderwertige Minderheit unser Volk beherrscht und ausbeutet! Ohne die Lösung der Rassenfrage gibt es keinen wahren Sozialismus und kein wahres Semeinschaftsleben!

Wir bekämpfen nicht das Kapital an sich, sondern nur den Mißbrauch mit dem Geld, wie er im Mammonismus in Erscheinung tritt. Den Leihfapitalismus, der durch mühelose Zinseinnehmerei zur Verstlabung ganzer Völker führt, werden wir brechen. Der Gozialismus der Marxisten geht an der Lösung dieser Frage bewußt vorbei und leitet die Wut der gehekten Massen auf das Werte schaffende Unternehmergeld, um dieses umso sicherer in die Polypenarme des weltumspannenden Leihkapitalismus zu treiben. Die Verstantlichung des Geldwesens wird dem schaffenden Volk endlich sein Recht geben. Ohne freien Grund und Boden kann kein heimat- und vaterlandsliebendes Volk bestehen. Der Marxismus braucht eine entwurzelte Arbeitermasse. Thre Unzufriedenheit wird vom Weltkapitalismus mit satanischer Planmäßigkeit gegen alles Ordnungsmäßige geschürt, und damit kann sich der Jude im Sattel halten. Man läßt das ganze Volk hungern, um demfelben Zwed zu dienen. Ein Volk, das durch Hunger zermürbt und fraftlos gemacht ist, ist restlos dem Juden verfallen. Darum verlangen wir Deutschen Sozialisten die Sicherung unseres Nährgutes! Nährgut schafft Arbeitstraft! Arbeitstraft schafft Nährgut! Diejenigen, die dem Volke die notwendigen Lebensmittel vorenthalten oder damit Wucher treiben, sind des Todes schuldig.

Dem Tüchtigen im Volke gehört freie Bahn. Es muß ihm die Möglichkeit geschaffen werden, sich selbständig zu machen. Durch allmählichen Abbau zur Bedarsswirtschaft muß die Verindustrialisserung unterbunden werden. Fabriken gehören aufs Land hinaus verlegt. Der Arbeiter braucht Licht und Luft! Durch Siedlungen müssen dem schaffenden Menschen gesunde Wohnungen und ein anständiges Leben gesichert werden. Wir wollen unser Volk nicht verproletarisieren, sondern entproletarisieren und ein deutsches Gemeinschaftsleben schaffen. Das kann aber nur auf der Grundlage eines neuen deutschen Rechtes zustande kommen. Das heutige Recht ist ein Unrecht schlimmster Art! Es dient dem Eigensüchtigen und Gerissenen. Hätten wir wieder ein auf das deutsche Volksgewissen sich gründendes Recht, dann würde die Frage "Zinswucher — Lebensmittelwucher Bodenwucher" bald gelöst sein.

Jum Schlusse möchte ich Euch noch unsere Parole nennen: sie heißt Kampf! Sie gilt für den Einzelmenschen wie für das gesamte Volk. Niemand darf sich der Pflicht seinem Volke gegenüber entziehen. Niemand kann sein eigenes Slück bauen, ohne in einer deutschen Volksgemeinschaft verwurzelt zu sein. Wer in dieser verzweifelten Lage nur an sich selbst denkt und dabei das Wohl der Volksgesamtheit vergißt, ist ein geborener Verbrecher!

Meine Volksgenossen! Wenn wir uns auch in einer denkbar schlechten Lage befinden, so seht nicht schwarz in die Jukunst! Laßt Eure Köpfe nicht hängen und rafft Euch auf zum Kampf gegen die, die Euch bedrücken! Vom Sklaven joch werden wir nur erlöst, wenn wir kämpfen und glauben. Unser deutsches Volk hat noch eine große Sendung! Das Abendland ist totgesagt worden. Es darf aber nicht sterben! Der deutsche Mensch wird, wenn er geläutert und zur Erkenntnis gekommen ist, der Welt die Rettung bringen und der Midgardschlange den Kopf zertreten!

"Deutscher Gozialist", 1920, Folge 26.

### Der Jude ist ein Fremder

### 23. November 1922 im Kolosseum (Zentralsälen) in Nürnberg

Um 20. Oktober 1922 unterstellte sich Julius Streicher mit seiner Bewegung "Deutsche Werkgemeinschaft" und seinem Kampfblatt "Deutscher Volkswille" Adolf Hitler. Die Bewegung Adolf Hitlers wurde durch die selbstlose Tat Julius Streichers verdoppelt. Julius Streicher begann den Rampf in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mit einer Versammlungsschlacht, wie sie Kurnberg noch nie gesehen hatte. Woche für Woche sprach er in den größten Galen der Stadt. Ungeheuer war die Begeisterung der Volksgenossen. Damals schien Deutschland mit tödlicher Sicherheit einem baldigen Ende entgegenzugehen. Bon Tag zu Tag stieg die Teuerung, fank der Geldwert. Inflation und Arbeitslosigkeit standen wie Todesschatten über dem deutschen Bolk. Taufende strömten hilfesuchend und verzweifelt in die Versammlungen Julius Streichers, um sich Rraft und Stärke zu holen. Von diesen glühenden Kampfreden aus der erften Zeit der Bewegung ift nur eine erhalten. Der Kriminalkommiffar Hans Hösl von Nurnberg hat sie in Ausübung feines Dienstes mitgeschrieben. Hans Hösl faßte über die Versammlung am 23. November 1922 folgenden Polizeibericht ab:

"Deffentliche Plakatanschläge kundigten für 23. 11. 1922 eine Bersammlung der NGDAP. im Nürnberger Kolosseum an. Gaaleröffnung war um 19 Uhr 30 vorgesehen. Um 19 Uhr fand ich sedoch vor dem Eingang zum Roloffeum ein Menfchenknäuel vor, das fich noch bemuhte, im Gaale unterzukommen. Diefer war mit Rudficht auf den großen Andrang bereits geöffnet worden. Es herrschte ein beangstigendes Gedrange . . . Um 19 Uhr 15 war der Saal bereits gefüllt. Was der Raum an Menschen fassen konnte, nahm er in sich auf. Die Bersammelten mochten über 2000 gahlen. Gie fetten sich gum größten Teil aus Arbeitern und Angehörigen des Mittelftandes, soweit von einem solchen überhaupt noch gesprochen werden kann, zusammen. Gegen 19 Uhr 30 erschien Julius Streicher, von der Versammlung mit Handeklatschen begrußt. Alsbald wurde bie Versammlung eröffnet und dem Redner das Wort erteilt . . . . Das, was die Ausführungen Streichers belebte, war die von warmer Vaterlandsliebe getragene Leidenschaftlichkeit, die den Sprecher beseelte und die sich auf den größten Teil seiner Buhörer, wie durch eine unsichtbare Macht vermittelt, fortpflanzte. Es besteht kein Zweifel darüber, daß sich unter der Zuhörerschaft eine nicht geringe Unzahl Kommunisten befanden. Umso bemerkenswerter ist es, daß die Versammlung einen nahezu ungestörten Verlauf nahm. Die Gegner unterließen bis auf wenige Ausnahmen jegliche Zwischenrufe."

Abends gehe ich gerne durch Meine lieben deutschen Volksgenossen! die belebten Straßen unserer Stadt und mache meine Beobachtungen. Ich sehe Tausende von Arbeitern in dürftiger Kleidung nach anstrengender Tagesarbeit mit ihrem Suppentopf in der Hand an mir vorübergehen. Oft erhasche ich etwas von ihrer Unterhaltung. Sie sprechen von ihrem sorgenvollen Leben und ihrer unerträglichen Not. Es gehen aber auch Leute an mir vorüber, die nichts arbeiten, in kostbare Belzmäntel gehüllt, mit feistem Genick und dicken Bauchen. Es sind die Juden, die ihren Abendspaziergang machen. Sie sprechen bom Geschäft und bom Gewinn. Welcher Gegensatz zwischen dem deutschen Arbeiter und dem Juden! Ich frage mich immer wieder: Warum ist der Jude kein Arbeiter? Warum steht er nicht in der Gemeinschaft der ehrlich Schaffenden? Warum kommt er mühelos zu Gewinn und Reichtum? Der Jude ist zum Feilschen, Handeln und Nichtstun geboren. Meine Volksgenossen! Ein Volk, das zum Schachern geboren ist, hat kein Recht, in einem Volke zu leben, das sich seit Jahrtausenden durch ehrliche Arbeit redlich ernährt. Das ganze deutsche Volk arbeitet, die Juden aber leben auf Rosten der Deutschen!

Der Jude hat niemals an den Geschicken unseres Volkes Anteil genommen. Während des Krieges sollte die prozentuale Beteiligung der Juden am Weltkrieg statistisch festgestellt werden. Als die Juden von dieser Absicht erfahren hatten, wandten sie sich an den deutschen Kaiser und drohten im Falle der Durchführung mit der Einstellung der Zeichnung der Kriegsanleihe. Tatfächlich wurde von der Feststellung der Anteilnahme der Juden am deutschen Lebenskampf Abstand genommen. Es ist mir heute möglich, Ihnen eine Aufstellung mitzuteilen: von hundert deutschen Soldaten sind drei, von hundert jüdischen Goldaten ist einer gefallen. Wundern wir uns nicht darüber! Ebenso wie ein Deutscher, der sich zu Geschäftszwecken in China aufhalten wurde, gar kein Interesse hätte, an einem Krieg des chinesischen Volkes mit einem anderen Staate teilzunehmen, so hat auch der Jude als Angehöriger eines fremden Stammes keine Veranlassung, für Deutschland in den Krieg zu ziehen. Der Jude ist ein Fremder, deshalb muß er auch als Fremder behandelt werden. Der Jude ging aber nicht nur in Deutschland wohlhabend aus dem Kriege hervor, sondern auch in den anderen Ländern. Es ist deshalb unrichtig zu sagen, Frankreich, England und die übrigen Alliierten hatten den Weltkrieg gewonnen. Gefiegt hat einzig und allein der internationale Jude! Dieser ist in

der ganzen Welt der gleiche und hat überall, wo er sich auch aufhält — ob in Deutschland, England, Frankreich oder in anderen Staaten — gleiche Ziele. Jude bleibt Jude!

Wir wissen, daß Deutschland frei sein wird, wenn der Jude aus dem Leben des deutschen Volkes ausgeschaltet ist. Wir haben den sesten Glauben, daß die Völkerversöhnung dann zustande kommt, wenn die Völker sich von der jüdischen Fremdherrschaft frei gemacht haben. Ihr Kommunisten, die Ihr an die jüdische Internationale glaubt, seht doch endlich ein, daß diese Euch nicht das Slück bringen wird! Werdet wieder Deutsche! Denkt wieder national! Wenn alle Völker das jüdische Joch abgeschüttelt haben, dann ist der Weg zu einer neuen Internationale, zu einem wirklichen Völkerbund frei.

Wie aber werden wir gegen die jüdischen Ausbeuter vorgehen? Unsere Segner verbreiten das Serücht, daß wir einen Putsch vorbereiten. Die gesamte Judenpresse trieft von solchen Sreuelnachrichten. Meine Volksgenossen! Wir werden die Judenfrage nicht mit Sewalt lösen! Wir haben es gar nicht nötig, einen Putsch zu machen. Wir werden aber das deutsche Volk solchen aufklären, bis es die jüdische Sesahr endlich erkannt hat. Wenn unser Volk wieder deutsch ist, deutsch denkt, deutsch dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann ist für manche Herrschaften im Stadtrat und in den Parlamenten die Zeit gekommen, möglichst rasch die Koffer zu packen und zu verschwinden. Dieser Zeitpunkt wird nicht mit Sewalt herbeigeführt, sondern aus sich selbst herausgeboren.

Weiter sagt man, unser Ziel sei die Monarchie. Ja, man will sogar wissen, daß wir den deutschen Kaiser wieder auf den Thron erheben wollen. Was sind das für lächerliche Gerüchte! Wir denken gar nicht daran! Wir haben und hatten niemals einen deutschen Kaiser! Wilhelm II. war von den Juden Ballin und Rathenau umgeben. Diese übten auf den Kaiser größten Einfluß aus und halfen mit, den Kaiser von seinem Volk zu entfremden. Wir erstreben weder die Monarchie noch die Republik. Unser Ziel ist der vom Juden gesäuberte deutsche Volksstaat!

Während viele Deutsche unwissend dahinleben, erkennt der Jude die Bedeutung des gegenwärtigen welt geschicht ich en Augenblicks. Mit den niedrigsten Mitteln bekämpft er die nationalsozialistische Bewegung. Durch persönliche Verunglimpfung der nationalsozialistischen Führer versucht der Jude unserer Bewegung Schaden zuzufügen. In diesen Tagen hat man die Nachricht verbreitet, ich sei wegen Sittlichkeitsverbrechens vorbestraft. Ich

bitte Sie, mir diese Verleumder zu nennen, damit ich sie dem Sericht übergeben kann! Als ich kürzlich wegen "Vergehens gegen die jüdische Religion" zu 14 Tagen Sefängnis verurteilt wurde, da konnte nicht rasch genug die jüdisch geleitete Nürnberger Presse mit Wollust meine Strase veröffentlichen. Als aber im Revisionsversahren die Freiheitsstrase in eine Seldstrase umgewandelt wurde, da dauerte es lange, bis dieselbe Presse davon der Deffentlichkeit Kenntnis gab. Wie würden sich meine Segner freuen, wenn ich eingesperrt und aus meinem Veruf entlassen würde! Die "Fränkische Tagespost" hat es sa bereits gefordert, daß man mich meines Veruses entheben und in eine Irrenanstalt bringen sollte.

In der Oeffentlichkeit verbreitet man das Gerücht, ich empfange für meine politische Tätigkeit "Gelder". Ich erkläre hier, daß sich leider keine deutschen Männer finden, die für die Wiedererneuerung Deutschlands Mittel übrig haben. Die Juden sind, was ihre Ziele betrifft, lange nicht so engherzig. Ich erhalte für meine Tätigkeit keinen Pfennig. Ich glaube aber sagen zu können, daß ich genug persönliche Opfer gebracht habe.

Mag man mich hetzen und treten: ich kämpfe bis zum Sieg. Diesen werden wir erlangen, wenn auch die anderen jetzt noch die Macht haben! Mein Slaube ist, daß das deutsche Volk, über das soviel Unglück gebracht worden ist, eines Tages wieder auferstehen wird!

Aus dem Polizeibericht des Kriminalkommissars Hans Hösl der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth.



Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei Nürnbg.



# Rathaus u. Nationalsozialismus

Die lesten Borgange im Rathaus fordern jum Broten heraus. Bir verlangen Unparteilichkeit und Wahrhaftigkeit. Bir protestieren gegen die Brotlosmachung nationaliozialistischer Beamter und Arbeiter. Bir protestieren gegen die Bergewaltigung der Meinungsfreiheit.

Arbeiter, Beamte, Angestellte, Antisemiten, Hakenkreuzler

### Deutsche

ericheim in Manien. Mommt in die große öffentliche

## Massen-Versammlung

in den Zentralfaten am Mittwoch, ben 9. Mai, abends 71/2 Uhr.

Sprecher:

## Julius Streicher

Eintritt Mk. 300.

Saalöffnung 7 Uhr

Frele Hussprache

### Juden haben keinen Zutritt!

Arbeitslose mit Ausweis versehen, Ireien Zufritt!

Anmeldungen zur Partei

wollen im Parteiburg, Friedrichstrasse 1, vormittags von 8 12 und nachmittage 2 7 Uhr erfolgen. Spenden werden dort entgegengenommen.

Grack and Home Lotter Marminers.



## Ich trage eine Waffe bei mir . . . 9. Mai 1923 im Kolosseum (Zentralsälen) in Nürnberg

Im Frühjahr 1923 fetten die Marxiften zum entscheidenden Schlag gegen die nationalsozialistische Bewegung in Rurnberg an. Ueber Julius Streider wurden die gemeinften Verleumdungen ausgeschüttet. In einer geheimen marxistischen Versammlung wurde beschlossen, Streicher als Feigling im Kriege, als Sittlichkeitsverbrecher und als unfähigen Erzieher hinzustellen. Auf diese Angriffe gab Streicher den judifchen Berleumdern öffentlich Antwort: Mitte April 1923 gründete er sein Kampfblatt "Der Stürmer". Streicher bekampfte die Luge mit der Wahrheit. Er dedte rücksichtslos die Verbrechen auf, die von Juden und Judengenossen am deutschen Volk begangen wurden. In der Nummer 2 des "Stürmer" eröffnete er den über gehn Jahre sich hingiehenden Kampf gegen den marxistischen Oberburgermeister der Stadt Murnberg, Hermann Luppe. Unter dessen Herrschaft wurde die prächtige alte Reichsstadt zur Hochburg des Marxismus. Luppe fummerte sich nicht um das Wohl der Bevolkerung. In allem, was er tat, erwies er sich als Wegbahner judischer Interessen. Rudsichtslos dedte Julius Streicher im "Stürmer" diese Bustande auf. Am 9. Mai 1923, wenige Tage nach der Eröffnung seines Kampfes gegen Luppe, sprach er im Rolosseum (Zentralfälen) zur Nürnberger Bevölkerung.

Meine lieben deutschen Volksgenossen! In der Rummer 2 meines Kampfblattes "Der Stürmer" (Jahrgang 1923) brachte ich einen Artikel über die dunkle Tätigkeit des Nürnberger Oberbürgermeisters Dr. Luppe. Darin teilte ich der Deffentlichkeit mit, wie Luppe mit den Steuergeldern der Stadt Nürnberg umgeht. Die gesamte Judenpresse fiel über mich her und verteufelte mich. Die "Frankische Tagespost" schrieb, daß ich geisteskrank sei und ins Irrenhaus gehöre. In einer Sitzung marxistischer Funktionäre berichtete Luppe, daß gegen mich ein Disziplinarverfahren eingeleitet sei. Wörtlich sagte er ferner: "Ihr werdet bald erlöst sein. Es bedarf nur noch eines kleinen Stoßes. Der Würfel ist gefallen." Ein andermal glaubte der Oberbürgermeister feststellen zu muffen, daß ich zum Erzieher ungeeignet sei. Ich werde in Zukunft dem Herrn Luppe beweisen, daß er zum Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg nicht geeignet und für dieses Amt unwürdig ist. Die Versicherung gebe ich Ihnen, daß der "kleine Stoß", der mich unschädlich machen soll, jetzt Luppe treffen wird. Mag man auch mit den niedrigsten und gemeinsten Mitteln gegen mich vorgehen: ich lasse mich durch derartige Angriffe nicht unterkriegen. Mich schützt der Geist der Bewegung. Wenn Luppe ein wenig Shrgefühl im Leib gehabt hätte, hätte er auf meine Veröffentlichungen hin sein Amt zur Verfügung gestellt. Aber Sie sehen, meine Volksgenossen: es gibt Beamte, die streichen noch Leim auf ihren Sessel, damit sie umso zäher an ihrem Amt kleben können!

Ich frage mich immer wieder: Wie konnte diese prächtige Stadt einen Oberbürgermeister aus Frankfurt holen? Man weiß doch, daß einer, der aus Frankfurt kommt, ein sehr weites Gewissen hat. Wie konnte doch diese Stadt sich das gefallen lassen! Nun haben wir in unserer Stadt viel Schmutz und Unrat. Die Judenpresse aber schweigt. Da aibt es keine "Frankische Tagespost", die ihre Stimme erhebt und ruft: Hinweg mit dem unwürdigen "Oberbürgermeister"! Rur eine Zeitung besitht den Mut auszusprechen, was not tut. Ich habe erkannt, daß ich gegen Schmut nur tampfen kann, wenn ich Waffen zur Sand nehme, die den Schmut beseitigen. Natürlich stürzt man sich jett mit sinnloser Wut auf mich. Ohne daß man mich in einer Versammlung hört, zieht man mich in den Schmutz. Aber darum kummere ich mich nicht. Ich laffe das deutsche Volt nicht betrügen.

Das heute herrschende Judengesindel wird uns aber nie das ersehnte Slück bringen. Auf einer kürzlich in Thüringen veranstalteten Maiseier schrie man, die alten Sötter seien tot, ihre Vilder seien zerschlagen und man bete ein neues Sebet. Das neue Sebet hat bereits in unsere Stadt Eingang gefunden: es ist das Sebet der Schande. Meine Volksgenossen! An diesem Abend verspreche ich Ihnen, nicht eher zu ruhen und zu rasten, bis Luppe diese Stadt für immer verlassen hat.

In diesen Tagen ging durch die Presse ein "aufsehenerregender" Bericht: "Waffenfunde in den Zentralsälen!" Ich muß an das alte deutsche Lied denken: "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte . . ." Unser Gott hat Eisen wachsen lassen, damit der deutsche Mann das Schwert in die Hand nimmt, wenn Lumpen sein Necht mit Füßen treten. Ich sage es hier vor aller Deffentlichkeit: Seien wir froh, daß wir noch einige Maschinengewehre haben! Ein Bolt, das sich schämt Waffen zu besitzen, soll der Teufel holen! Wenn man bei Luppe nachsuchen würde, fände man keine Kanonen, aber Dinge, die nach Moskau hinzielen. Ihr fürchtet Euch vor einem Maschinengewehr und habt Angst, wenn ein paar Mann exerzieren. Seid froh, daß es noch Männer gibt, die bereit sind, lieber deutsch zu sterben als jüdisch zu verderben! Aber die heutigen Machthaber sprechen ganz anders. Sie sagen, es sei eine Unsitte aus der alten Kitterzeit, mit Schwert und Spieß zu kämpfen. Das sei unmännlich. Man lebe doch in der großen

Zeit der Demokratie. Was brauche man Sewehre, habe man doch Messer und Sabeln! Man solle vorangehen und der Welt zeigen, daß man Frieden wolle! Als ich fürzlich bei Herrn Luppe einen Waffenschein ansorderte, hat er mir diesen verweigert mit der Bemerkung: "Einem Narren kann ich keinen Waffenschein geben". Meine Herren! Ich trage dennoch eine Waffe bei mir, die Sie sehr bald spüren werden.

Ueber den Pächter der Zentralfäle, über unseren Bg. Dufel, fällt man jett her und will ihm die Weiterführung seiner Wirtschaft unmöglich machen, weil man glaubt, er habe die Waffen dort versteckt oder sei wenigstens Mitwisser. Ich muß an den alten Zapfenwirt Andreas Hofer denken, der im vorigen Jahrhundert mit einigen mit Mistgabeln, Dreschflegeln und Klinten bewaffneten Männern gegen eine Macht von Feinden aufgetreten ist. Auch unser Dusel ist so ein Mann. Große Summen wurden ihm von Juden geboten, wenn er uns seinen Saal zur Abhaltung unserer Versammlungen verweigern würde. Aber der Tapfere sagte: "Mach, daß du hinauskommst, du Jude! Ich bin kein Judas Ischarioth!" Als man ihn fragte, wer die Waffen in den Saal gebracht habe, da antwortete er: "Der liebe Gott hat die Waffen hereingebracht — — durch Menschen!" Jett will man diesem Manne sein Brot nehmen, obwohl er unschuldig ist. Unsere Feinde aber sollen es wissen: wir werden uns nicht beugen, wir werden nicht zu Kreuze friechen! Gerade die letten sechs Wochen haben uns den Weg durch Kampf zum Sieg gezeigt.

Im Luitpoldhain läßt zur Zeit ein Jude ein Haus mit einer großen Bildergalerie bauen. Ja, so ist es in Deutschland: der Jude lebt in luxuriösen Villen und Eure Kinder liegen in dürftigen Windeln und frieren. Aber Ihr seid selbst schuld, wenn der Jude das tun kann, weil Ihr Suer Geld in seine Warenhäuser tragt! Ihr werdet schon noch einsehen, daß uns bei der Revolution große Versprechungen gemacht und nicht gehalten worden sind. Ihr werdet schon noch erkennen, daß für das Volk nichts getan wird. Wenn uns die "Tagespost" ein Lumpenproletariat nennt, dann erklären wir: Das sind nicht wir, sondern die, die am Nasenring des Juden laufen!

Thr deutschen Arbeiter, die Ihr leidet, harret auß! Ihr werdet alle noch einmal durch die deutsche Tat der Zukunft gekrönt werden! Mit Stolz könnt Ihr einmal sagen, unter den ersten gewesen zu sein, die sehend geworden sind. Merkt Ihr denn nicht, wie man Such belügt und betrügt? Erkennt doch die Zeichen der Zeit! Harret auß und arbeitet für unsere Bewegung, damit Adolf Hitler zum Sieg gelange!

Julius Streicher im Koloffeum (Zentralfälen) zu Nürnberg am 9. Mai 1923. Polizeibericht.

### Die Zeit der Schande hat ein Ende

### 9. November 1923 in München

Nachdem in der Nacht vom 8. auf 9. November 1923 der Verrat des baherischen Generalstaatskommissars Herrn von Kahr bekannt und damit der beginnenden nationalen Nevolution die Möglickseit zum Siege genommen worden war, wandte sich Julius Streicher an Adolf Hitler mit dem Nat, die Massen zu einer Demonstration aufzupeitschen und die nationale Nevolution damit zum Durchbruch zu bringen. Adolf Hitler war der gleichen Meinung. Er beauftragte Julius Streicher mit der Organisserung dieser Massendemonstration. Folgende Vollmacht wurde Julius Streicher von Adolf Hitler ausgestellt:

"Herr Streicher (Nürnberg) ist von der provisorischen Nationalregierung beauftragt, die Rednerpropaganda zu organisieren und zu leiten. Die Transportleitung hat ab jett in erster Linie den Anforderungen Herrn Streichers Genüge zu leisten und das notwendige Wagenmaterial herbeizuschaffen.

Sämtliche Redner der Partei unterstehen ab jett Herrn Streicher und erhalten von ihm ihre Instruktionen.

> Die Nationalregierung: gez. Adolf Hitler."

Am frühen Morgen des 9. November begann Julius Streicher die gefahrvolle propagandistische Arbeit. Er sprach in den belebten Straßen der
Stadt. Er suhr mit bewaffneten Lastautos auf größere Pläte der Stadt
und hielt dort seurige Ansprachen an die Münchener Bevölkerung. Einen
Auszug einer solchen Revolutionsrede brachten die "Münchener Neueste
Nachrichten" vom 10. November 1923.

Deutsche Männer und Frauen! Die nationale Regierung ist gebildet. Bald werden Sie Taten sehen. Die Revolution rast bereits durchs Land. Die Börsen werden geschlossen und die Banken unter Staatsaufsicht gestellt. Die neue Regierung wird Euch Arbeit und Brot geben, aber Ihr müßt Seduld haben mit ihren Führern! Adolf Hitler hat die Männer, die Euch betrogen haben, hinter Schloß und Niegel sehen lassen. Minister Schweher sitt in der gleichen Zelle in Stadelheim, in der seinerzeit Adolf Hitler gefangen gehalten wurde.

Die Zeit der Schande hat ein Ende, die Zeit der Freiheit ist da! In Zukunft wird es nur noch zwei Parteien in Deutschland geben: hier das deutsche Volk, dort den wucherischen Juden. Zu welcher Partei wollt Ihr gehören? Schwarz-Not-Gold gibt es nicht mehr! Wer diese Farben trägt, wird erschossen! Wer sich der nationalen Regierung nicht fügt, wird aufgehängt — wer sich fügt, soll sich freuen!

"Münchener Neueste Nachrichten" vom 10. November 1923.

### Wir wollen schaffen und leiden . . .

### 17. September 1924 in Bamberg

Während Abolf Hitler auf der Festung Landsberg am Lech gefangen gehalten wurde, schien die unter ungeheuren Opfern aufgebaute Bewegung zu zerfallen. Die schwachen und ängstlichen Gemüter zogen sich zurück. Andere Parteigenossen gerieten, da die einheitliche Führung sehlte, in politischen Hader. Siner der wenigen, die nach dem Sinne des Führers sein Wert fortsetzen, war Julius Streicher. Zusammen mit Alfred Rosenberg und Hermann Esser gründete er am 1. Januar 1924 die "Großdeutsche Volksgemeinschaft". Unter diesem Namen gewann er nicht nur die alten Parteigenossen zurück, sondern auch neue hinzu. Tag für Tag sprach Julius Streicher in den Städten und Oörfern Frankens. Aus dieser Zeit des Verbotes der Partei ist eine Rede Julius Streichers erhalten, die er am 17. September 1924 in Bamberg, der Hochburg der Baherischen Volkspartei, gehalten hat.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! Der Jude Konrad Alberti (Sittenfeld) schrieb im Jahre 1899 in der Zeitschrift "Gesellschaft" folgendes: "Wer es wagt, sich der judischen Elique entgegenzustellen, den versucht diese unweigerlich mit viehischer Brutalität niederzutreten!" das heißt, habe ich am eigenen Leibe erfahren. Seitdem ich meinen Kampf gegen Judentum und Freimaurerei begonnen habe, werde ich verleumdet, verspottet und gequalt. Nur das eine troftet mich, daß es in der Geschichte allen anderen, die den felben Kampf geführt haben, gleichermaßen ergangen ist. Wenn ich die Freimaurerei angreife, versucht man mich zu überzeugen, daß ich zwischen der internationalen und "deutschen" Freimaurerei unterscheiden muffe. Man komme mir nicht mit diesen Einwanden! genannte "deutsche" Freimaurerei ist, ebenso wie die internationale, ein Werkzeug des Juden zur Erreichung feiner Ziele. Wenn man mir weiter entgegnet, daß in den "deutschen" Logen Juden nicht aufgenommen werben, so erwidere ich, daß ein Jude sich nur taufen zu lassen braucht, um Mitglied werden zu können. Ich kenne genug Juden, die sich nur zu dem Zwed haben taufen laffen, um das Christentum gersetzen zu können! Das wollen aber die Priefter nicht einsehen! Sie sehen nur den "armen verfolgten Juden", dem man Rächstenliebe angedeihen lassen müsse. Wie viele falsche "Apostel" gibt es aber schon im Christentum, die jüdische Zwecke verfolgen! Was würde Jesus Christus sagen, wenn er heute da wäre und die überaus herzliche Freundschaft seiner Priester mit dem Juden sähe? Wer weiß, ob nicht noch einmal die Zeit kommt, da man überhaupt nicht mehr sagen darf, daß Christus von den Juden gekreuzigt worden ist? Meine Volksgenossen: ebenso wie die "deutsche" Freimaurerei bekämpse ich auch die sogenannten "judenreinen" Parteien. Der Jude Georg Bernhard schrieb in der "Vossischen Zeitung": "Alle Parteien haben ihre Programmpunkte von uns!" Der Jude hat es verstanden sich überall sestzuseben, und der dumme Deutsche, der nur auf Aeußerlichkeiten schaut, ist betrogen worden. Ein Jude braucht nur katholisch getauft zu sein, um mit offenen Armen von der Baherischen Volkspartei ausgenommen zu werden.

Meine Volksgenossen! Jude bleibt Jude — ob er getauft ist oder nicht — genau so wie ein Hering ein Hering bleibt, auch wenn er gewässert ist! Der Jude hat Rassenmerkmale, die ihn vom deutschen Menschen unterscheiden. Diese Tatsache wird selbst von Juden nicht geleugnet. Der Jude Chain Bückeburg (Heinrich Heine) schrieb in seinem Buch "Die Bäder von Lucca": "Diese langen Nasen sind eine Art Uniform, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt." Nicht die Taufe, sondern die Rassenstate!

Ueber dem Eingang des Reichstagsgebäudes in Berlin steht das Wort: "Dem Deutschen Volke!" Heute mußte es heißen: "Dem judischen Volke!" In diesem Hause werden nur noch die südischen Interessen vertreten. Deutsche ist Knecht und der Jude Herrscher geworden. Das haben uns die Herren vom 9. November 1918 gebracht! Als das Reich zerschlagen war, da schrie der Sozialdemokrat Scheidemann in alle Welt hinaus: "Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt!" Meine Volksgenossen: wo sehen Sie heute etwas von einem Sieg? Du Arbeiter, Du Beamter, Du Bauer bist Du heute wohlhabender und glücklicher? Rein, gesiegt hat nicht das deutsche Volk, sondern der internationale Kapitalismus, der internationale Jude! Das deutsche Volk aber ist auf der ganzen Linie betrogen worden! Damit aber das Bolt nicht zur Einsicht tommt, erzeugt man in ihm den Haß gegen das nationale Kapital. Nicht die kleinen Unternehmer und Direktoren, auf die man den Arbeiter hett, sind die Schuldigen. Diese sind selbst Arbeiter und muffen sich recht und schlecht durchs Leben schlagen. wahren Schuldigen sind die judischen Aktionäre und Bankiers, die nicht arbeiten, für die ihr Geld arbeitet! Warum sprecht Ihr nicht vom jüdischen Kapital? Warum hett Ihr gegen Krupp — warum aber schweigt Thr über Rothschild? Nicht ein Krupp, der in jahrzehntelanger harter Arbeit

ein gewaltiges Werk geschaffen hat, ist ein Kapitalist — sondern ein Rothschild, der nur durch Zins und Zinseszins zu ungeheurem Vermögen gekommen ist!

Meine lieben Volksgenossen! Wenn wir heute in eine so entsetliche Lage gekommen sind, so ist das darauf zurückzuführen, daß unsere Regierungsmänner, bewußt oder unbewußt, restlos versagt haben. Gerade in Vahern sind es die Herren der Vaherischen Volkspartei, die sich um das Wohl des Volkes nicht im geringsten gekümmert haben. Sie tragen die Religion in der Kapuze spazieren und glauben, sie könnte ihnen gestohlen werden. Sie dienen einer kirchlichen Elique und lassen das Volk zu Grunde gehen. Sich selbst haben sie gutbezahlte Posten verschafft — uns aber haben sie in Not und Elend gelassen! Trothem besitzen sie aber heute noch die Frechheit, von "Sozialismus" zu sprechen.

Ich möchte nur ein Beispiel anführen. Als der Dawesplan zur Debatte stand, da waren es besonders die Sozialdemokratie und die Baherische Volkspartei, die für die Annahme dieses schändlichen Paktes gestimmt haben, obwohl sie wußten, daß dadurch dem deutschen Volke die schwersten Opfer und Vedrückungen auferlegt wurden. Was bringt uns das Dawesgutachten?

- 1. Eine Anleihe, die nichts für uns bedeutet als neue Schulden, die schwer verdient werden mussen.
- 2. Eine Bank der Banken, die das Volk mit der Autorität des internationalen Betrügers ausbeuten darf.
- 3. Eine Menge internationaler Kommissionen, die in allen Eden herumschnüffeln und das Volk nach Belieben schikanieren dürfen.
- 4. Den Raub der deutschen Eisenbahn.

Durch diese Maßnahmen wird in Zukunft die Politik Deutschlands bestimmt werden. Selbstwerständlich wird bei der Dawesbahn die Leitung international, die Arbeit aber die Aufgabe deutscher Lohnstlaven sein. Durch den Dawesplan wird Deutschland zum freien Tummelplat von internationalen Juden und Judenknechten. Fragen wir aber nach dem Grund dieses Unglückes, dann müssen wir sagen, daß die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte ist. Wundern wir uns noch, daß dies so gekommen ist, wenn der große Außenminister Stresemann der Semahl der Jüdin Kleefeld ist? Dasspricht wohl genug für sich! Und wie war es auf der Konferenz in London? Die dort zusammensaßen und berieten, waren ausschließlich Juden und Fresmaurer. Deshalb scheint ein politisch nationales Erwachen unmöglich zu sein. Deshalb scheint eine Volksaufklärung, die dieses verbrecherische Sostem hinwegwischt, nur ein Traum zu sein.

Und doch gebe ich die Hoffnung nicht auf! In jedem Menschen, besonders im Arbeiter, lebt noch ein Funke von Vaterlandsliebe, der nur entfacht werden muß, um zur Glut zu kommen. Wenn uns das gelingt, dann ist der Tag der deutschen Freiheit gekommen. Heute allerdings wird in Deutschland noch das goldene Kalb angebetet. Wir aber wissen, daß nicht das Geld dem Menschen die Kraft gibt, sondern nur der Glaube an das größte und ewige Ideal. Wir stehen heute vor der traurigen Tatsache, daß das ehemalige Volk der Dichter und Denker vom Teufel des Kommunismus besessen ist. Wir sehen heute klar die Ziele, die das Weltsudentum unter Zuhilfenahme von Gozialismus und Freimaurerei erstrebt. Wir wissen, daß das Judentum die Weltherrschaft zu erreichen sucht, gemäß dem Gebot des Judengottes Jahwe: "Du sollst alle Völker der Erde fressen!" Von kleinen Anfängen heraus hat sich das Judentum in Deutschland nach einem verbrecherischen System zum Machtfaktor entwickelt. Vor dem Kriege war es der judenfreundliche Kaiser Wilhelm II., der trot der Warnung Bismarcks Juden in seiner Umgebung geduldet hat. Während des Krieges und nach ihm entpuppte sich das Judentum offen als organisiertes Verbrechertum. Wie oft hatte davon der große Geschichtsgelehrte Mommsen gesprochen! Als dann nach dem Zusammenbruch, aus altem Frontgeist heraus, die völkische Bewegung entstand, da versuchte der Jude, sie mit allen Mitteln niederzuknüppeln. Ein Wiener Rabbiner sagte: "Wenn sich eine neue Bewegung auftut, so gehe hinein und suche dort Einfluß zu gewinnen!" Zwar wurden in der Völkischen Bewegung Juden nicht zugelassen, aber man nahm Geld an und Verbindungen auf mit Leuten, die die Bewegung im Sinne Judas zersetzen und verrieten.

Doch bei uns ist es anders! Als Adolf Hitler in Landsberg a. L. im Sefängnis saß und ihm die Liste der Wahlkandidaten vorgelegt wurde, da sagte er: "Ich übernehme für die mir zum Teil unbekannten Kandidaten keine Verantwortung". Adolf Hitler hat gewußt, warum er das gesagt hat. Meine Volksgenossen: Wenn es eine Rettung für Deutschland gibt, dann nur durch unsere Idee und durch unseren Führer Adolf Hitler! Deutschland wird aber nur befreit werden, wenn es zuvor vom Juden befreit wird. Unentwegt wird unsere durch das Vlut vom 9. November 1923 geweihte Bewegung ihrem Ziel zuschreiten! Wir wollen schaffen und leiden, bis der Tag kommt, an dem wir jubeln können: Sott hat uns freigem acht durch die Tat! Volksgenossen, laßt uns den Abend mit einem Lied schließen — nicht mit dem von einem Marxisten Sbert entheiligten Deutschlandlied, das wir erst wieder singen wollen, wenn Deutschland einig, start und frei geworden ist, sondern mit unserem alten Kampflied: Hakenkreuz am Stahlhelm . . . . . .

### Wir haben Bankrott gemacht!

### 20. November 1924 im Bayerischen Landtag in München

Als am 6. April 1924 die Landtagswahlen in Bahern stattsanden, war die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei verboten worden, ihr Führer saß im Sefängnis, die Büros waren geschlossen, das gesamte Sigentum der Bewegung wurde beschlagnahmt. Unter unerhörten Schwierigkeiten arbeiteten völkische Männer und Frauen, um die Vorbereitungen sür die Wahlen zu treffen. Sinzelne Gruppen der früheren NSDAP. vereinigten sich im "Völkischen Block". Am 3. Juli 1924 trat zum erstenmal der neugewählte Landtag zusammen. Unter den Abgeordneten besand sich auch Julius Streicher. Bald nach der Wahl entstanden im Völkischen Block Meinungsverschiedenheiten, die Streicher veranlaßten, aus der Fraktion auszutreten und als "Abgeordneter bei keiner Fraktion" im Landtag für die Ziele des Führers zu kämpfen.

Am 20. November 1924 hielt Julius Streicher seine erste Landtagsrede. Es wurde an diesem Tag über den Haushaltsplan des Staatsministeriums des Aeußeren beraten.

Meine lieben Volksgenossen! Gestatten Sie mir, daß ich Sie und besonders die Vertreter der Linken so anspreche. Wir stammen ja alle aus einem Volk. Wir sind hier im Landtag, um die Belange unseres Volkes zu Deshalb muffen wir mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit unsere vertreten. Was wird hier in diesem Hause oft zusammengeredet! Meine Arbeit tun. Herren, die Zeit ist doch viel zu ernst, als daß wir immerfort Theater spielen! Ich werde, wenn ich hier das Wort ergreife, nur von der Wirklichkeit unseres Geschehens sprechen. Deshalb bitte ich Sie, und besonders die, welche mit dem Kreuz durchs Land ziehen, etwas ernster zu werden, wenn ich vom Feind des deutschen Volkes, vom Juden, sprechen werde. Nicht aus Leichtsinn oder gar zum Spaß kämpfe ich gegen den judischen Feind, sondern weil ich die Erkenntnis und das Wissen in mir trage, daß das ganze Unglück nur durch den Juden über Deutschland gebracht wurde.

Mein sehr verehrter Herr Ministerpräsident! Als Sie vor einem halben Jahr die Regierung angetreten haben, da erklärten Sie, daß Sie der Staatsregierung wieder eine Autorität verschaffen wollten. Sie versprachen damals, bei den Beratungen über den Dawesvertrag in Berlin auch ein Wörtchen mitzureden. Ich war damals über Thre Worte hoch erfreut und sprach mit

Achtung von Ihnen zu meinen Freunden. Ich glaubte damals, daß Sie Ihr Versprechen halten würden. Heute erkläre ich folgendes: Ich spreche nicht für eine Fraktion, die hier sitt — Sott sei Dank nicht —, sondern für eine Fraktion, die viel größer ist: für eine Fraktion, die draußen im Volke lebt, die leidet und hungert und von uns Taten erwartet.

Herr Ministerpräsident, Sie waren in Berlin und haben nichts erreicht. Sie konnten ja nichts erreichen, da Sie mit Juden verhandelt haben. ein Bauer mit einem Juden über ein Stud Dieh verhandelt, dann sagt der Jude: "Meine Kinder sollen sterben, wenn ich was verdiene!" — oder: "Ich soll tot umfallen, wenn ich einen Sewinn habe!", und andere solche Mätchen. Tropdem merkt der Bauer bald darauf, daß er betrogen worden ist. Genau so geht es einem Staatsmann, wenn er mit Juden verhandelt. Herr Ministerpräsident: der Dawesplan wurde von einem Juden Dawes, eigentlich Davidsohn, geschaffen! Sie mögen darüber lachen, für mich aber ist diese Feststellung von besonderer Bedeutung. Da Sie mit Juden verhandelt haben, An einem Beispiel will ich Ihnen beweisen, tonnten Sie nichts erreichen. daß ich recht habe. Am 6./7. Oktober 1921 wurde in Wiesbaden zwischen Deutschland und Frankreich ein Abkommen getroffen. Frankreich wurde von dem Minister Loucheur, Deutschland von dem Minister Nathenau vertreten. Die beiden Staatsmänner konnte man damals in allen Illustrierten Blättern, gemütlich nebeneinander im Hotel sitend, abgebildet sehen. Loucheur und Nathenau waren beide Juden. Zwei Juden waren zusammengekommen, um über die Geschicke zweier Nationen zu beraten. Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, ob Sie es für möglich halten, daß zwei Juden fähig sind, aweien Völkern zu dienen? Ich glaube es nicht! So, wie der Bauer verraten wird, wenn er mit Juden Handel treibt, so werden auch die Völker verraten, wenn sie ihre politischen Angelegenheiten von Juden ordnen lassen. Das möchte ich in diesem Falle feststellen, wenn es Ihnen auch auf die Nerven geht.

Der Herr Ministerpräsident will uns glauben machen, daß Deutschland einer Sesundung entgegengehe. Herr Ministerpräsident, unser heutiger Zustand ist nur die Ruhe vor dem Sturm! Die Davidsohngesetze sind nicht ein Bollwert gegen eine Nevolution, sondern die Grundlage für eine Nevolution. Sin notleidendes und hungerndes Volk können Sie niemals niederhalten. Wenn die Angel der internationalen Banksuden an das deutsche Volk gelegt ist, dann wird auch ein Ministerpräsident Held erfahren müssen, daß er sich geirrt hat. Meine Herren, dann ist es zu spät! Diese Erkenntnis hat aber der Kerr Ministerpräsident nicht, weil ihm seder staatsmännische Weitblick sehlt.

So kann der Jude systematisch seinem Ziel entgegengehen. Adolf Hitler hat die politische Lage klar erkannt, aber er scheiterte bei seinem Versuch, am 9. November 1923 Deutschland zu retten, an der Feigheit einiger Verräter. Heute wird er in Landsberg am Lech gefangen gehalten. Man macht ihm den Vorwurf, er hätte den Staat zerschlagen wollen. Meine Herren: Adolf Hitler hat gar keinen Staat zerschlagen können, weil kein Staat dagewesen ist! Ist das vielleicht ein Staat, in den Scharen von Juden aus dem Osten einwandern, Paläste erwerben und ein luxuriöses Leben führen, während die deutschen Arbeiter in Holzbaracken dahinsiechen und Not und Elend leiden?

Meine lieben Volksgenossen! Ich frage Sie noch einmal: Um was geht es heute? Der Jude will die Herrschaft nicht nur im deutschen Volk sondern in allen Völkern. Die Kommunisten sind seine Wegbereiter. Sie lachen darüber, wenn ich Ihnen das sage? Wissen Sie nicht, daß der Gott des Alten Testaments den Juden besiehlt, daß sie die Völker der Erde fressen und versstlaven sollen? Lachen Sie nur! Bald wird bei uns das geschehen, was bereits in Rußland eingetroffen ist: 53 Millionen Menschen wurden unter der Sowjetherrschaft geschächtet. So soll es auch in Deutschland werden! Der Jude Walther Rathenau, der spätere deutsche Außenminister, schrieb einmal: "Wer in 20 Jahren durch Deutschland kommt, wird niedersallen vor Scham und Trauer. Die Berge sind abgeholzt, die Quellen vertrocknet, die Städte zerfallen. Das deutsche Volk, das schönste Volk der Erde, lebt und ist tot."

Besonders für Sie, Herr Minister, ist dies wichtig zu hören, da Sie immer von Gesundung und Aufbau sprechen! Ich stelle fest, daß dieses Wort nicht ein Antisemit, sondern ein Jude geprägt hat. Ein anderes Mal hat Nathenau erklärt, daß Wilhelm II. niemals als Sieger durch das Brandenburger Tor in Berlin mit seinen Paladinen einziehen dürfe. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, daß das deutsche Bolk den Krieg verlieren musse. Tatsächlich hat das Judentum bewußt darauf hingearbeitet, daß das deutsche Volk im Krieg unterlegen ist. Es brauchte ja ein besiegtes deutsches Volk, um den Judenputsch im Jahre 1918 durchführen zu können. haben Sie darauf zu entgegnen, Herr Ministerpräsident? Sie müßten sich jett von Threm Platz erheben und uns recht geben, wenn wir unseren Mund öffnen. Sie müßten dem Mann Necht und Freiheit geben, der nicht einen Staat zerschlagen, sondern erst schaffen wollte. Aber das tun Sie nicht nur nicht, sondern nennen unseren Adolf Hitler, den Mann mit dem reinen treuen guten deutschen Herzen, einen Ausländer. Als in den Jahren 1918, 1919 und 1920 Spartakus wütete, da verstecktet Ihr Euch hinter den Gardinen und da flüchtetet Ihr aus den Städten, von einem bosen Gewissen getrieben. Da war Adolf Hitler recht, die Gefahr zu bannen. Jett seid Ihr wieder die Bürger. Allein das Ende bleibt Euch nicht erspart. Mit Naturnotwendigfeit kommt Juda!

Tatenlos läßt die Regierung den Juden schalten und walten. Das Volk erwartet, daß Taten geschehen. Alles Große in der Welt besteht ja nur einzig und allein in der Tat. Aber nichts geschieht. Sie mögen über Adolf Hitler denken wie Sie wollen — eines muffen Sie ihm zugestehen: Daß er den Mut besaß den Versuch zu machen, das deutsche Volt durch eine nationale Revolution vom Juden zu befreien. Das war eine Tat! Es ist aber keine Tat, wenn der Ministerpräsident in Amerika eine Anleihe vom Juden aufnimmt. Der Simplizissimus hat kurzlich ein von einem Juden gezeichnetes Bild gebracht. Da saß die Germania auf einem Sockel, und von oben herab regnete es Gold. Unter dem Bild standen die Worte: "Ob ich das Gold wohl einmal zurück-Berr Ministerpräsident, fühlen Sie nicht den Spott, der in zahlen kann?" diesen Worten ausgedrückt ist? Wenn Sie sich Geld ersparen, dann konnen Sie sich mit diesem Geld etwas kaufen; wenn Sie sich aber Geld leihen, dann laufen Sie Gefahr, eines Tages erdroffelt zu werden. Wenn ein deutscher Arbeiter zu einem Leihjuden geht und sich Geld borgt, dann muß er unterschreiben, daß er jede Woche einen bestimmten Betrag gurudgahlt. dazu aber nicht imstande, dann schreckt der Jude nicht zurück, ihm den letzten Nagel aus dem Hause zu holen. Genau so ist es mit dem deutschen Volk. Unser deutsches Wolf ist dem Juden verschuldet. Ist Ihnen bekannt, Herr Ministerpräsident, daß unsere Schuldenlast so hoch angewachsen ist, daß wir kaum mehr den Zins aufbringen, geschweige die ungeheure Summe abtragen Aber anstatt daß man sich in diesem Hause mit folden überaus wichtigen Fragen beschäftigt, streitet man sich um Nebensächlichkeiten. Man debattiert tagelang, ob man die Republik der Monarchie oder die Monarchie der Republik vorziehen soll. Wenn Sie das Volk fragen würden, dann würde es sagen, daß es heute weder um die Republik noch um die Monarchie, sondern um die Existenz von 65 Millionen deutscher Menschen geht. Es ist gleichgültig, ob der, der das Volk rettet, eine Krone trägt oder auf einem Präsidentenstuhl sitt. Ein Mann muß es sein, der die Krone in seinem Herzen hat. Der Retter kommt nicht von dort her, wo man mit dem Worte "Christentum" den größten Volksbetrug begeht, auch nicht von dort her, wo deutsche Menschen im Dienst der Golgathamörder stehen.

Ich könnte Ihnen den Namen des Mannes nennen, der Deutschland retten wird. Sie mögen lachen, Sie mögen mich für einen Narren halten. Zu allen Zeiten wurde dersenige, der der Gegenwart vorauseilte, für geistesfrank erklärt. Besonders den großen Erfindern und Entdeckern ist es so

ergangen. Anfangs wurden sie zu Narren gestempelt, später konnte man sie nicht genug in den Himmel hinauf loben.

Jum Schlusse möchte ich Ihnen noch mitteilen, wie Adolf Hitler über den Parlamentarismus denkt. Er ist überzeugt, daß der Parlamentarismus an unserem Unglück schuld ist. Wenn Sie mich dann fragen, warum ich im Landtag bin, dann erkläre ich Ihnen, daß mich Adolf Hitler beauftragt hat, hier als Vorposten der Bewegung seine Besehle auszusühren. Ich bin nicht hier, um eine Fraktionspolitik zu treiben, sondern um die zu bekämpfen, die unser Volk in den Abgrund stürzen lassen. Allmählich habe ich selbst erfahren, was der Parlamentarismus bedeutet. Ich habe geglaubt, hier Vertreter des Volkes zu sinden — in Wirklichkeit habe ich Vertreter der Parteien gefunden. Meine Herren, Sie haben gar nicht das Necht vom Volke zu sprechen, da Sie nicht dem Volk, sondern Ihrer Partei dienen!

Wenn auch unsere Bewegung am 9. November 1923 an der Feldherrn-halle im Blute zusammengebrochen ist, so bin ich dennoch fest davon überzeugt, daß die, die dort starben, für die Zukunft starben. Sie verstehen das nicht und lachen, unsere Bewegung aber ist durch das Blut dieser Helden geweiht. Jetzt sage ich Ihnen, wer der Mann ist, der uns helsen wird. Es ist kein Trothy, kein Ministerpräsident Held — es ist ein einsacher Frontsoldat, ein Mann, der heute noch die Ungerechtigkeit einer Regierung ertragen muß, in Zukunft aber von knieschlotternden Ministerpräsidenten ersucht werden wird: Adolf Hitler, komm! Hilf uns, wir haben Bankrott gemacht!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 25. Sitzung vom 20. November 1924. Sten.-Bericht Nr. 1.

# Die Zeit rast über Euch hinweg . . .

## 23. Januar 1925 im Bayerischen Landtag in München

Am 23. Januar 1925 wurde im Baherischen Landtag über den Haushalt des Staatsministeriums für soziale Fürsorge der Nechnungssahre 1924/25 beraten.

Nachdem eine Neihe von Nednern unnütze Betrachtungen über die Durchführung von Maßnahmen gemacht hatten, ergriff Julius Streicher das Wort.

Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! Gestern hat ein Vertreter der Gozialdemokraten über die Wohnungsnot gesprochen und uns Dinge erzählt, die uns erschauern ließen. Ich bin in der Lage, auch aus Mürnberg eine Reihe graffer Fälle mitzuteilen. Ich will mich aber damit begnügen, an einem Beispiel zu zeigen, wie es in Rurnberg ausschaut. Ein Techniker wohnt mit seiner Familie in einem Raum, der als Pissoir benützt wurde. Als der Oberbürgermeister von Nürnberg, mein "Freund" Luppe, von diesem grassen Fall der Wohnungsnot benachrichtigt wurde, erklärte er: "Alle Menschen sind irgendwo untergebracht". Dies hat der Mann gesagt, der von Ihnen, meine Herren Gozialdemokraten, auf den Bürgermeisterstuhl gehoben wurde! Alle Menschen sind ir gendwo untergebracht: das stimmt, meine Volksgenossen! Der Jude Barmat ist in einem Schloß in Schwanenwerder, der frühere marxistische Kriegsminister Schneppenhorst in einer Villa, der Oberbürgermeister Luppe in einem Palast hinter der Burg — — und ein armer deutscher Volksgenosse in einem früheren Pissoir untergebracht!

Meine Herren, Sie lachen über meine Ausführungen! Ist es nicht bezeichnend, daß ausgerechnet der Schühling der Sozialdemokraten einen solchen Satz aussprechen dars? Wenn sich auf Grund dieser Tatsachen die Sozialdemokraten empören und sagen würden: "Holt den Verbrecher herunter von seinem Bürgermeisterstuhl!" — dann würde ich Achtung vor Euch haben. Aber anstatt Gerechtigkeit walten zu lassen, macht Ihr Komplimente und Verbeugungen, sicht selbst im Trockenen und verratet das Volk! Das nennt Ihr dann eine Republik der Schönheit und Würde. Meine Herren von der Linken: warum habt Ihr zu sener Zeit, als Ihr uns mit dieser Republik

"gesegnet" habt, nicht das getan, was Ihr als Deutsche hättet tun muffen? Draußen an der Front habt Ihr versprochen, uns nach unserer Rudkehr in die Beimat ein Stud Land, einen Garten oder wenigstens eine gesunde Wohnung zu geben. Wie haben wir uns danach gesehnt! Wie haben wir uns darauf gefreut! Was aber haben wir bekommen? Ihr habt uns eine Republik gebracht, die nicht dem deutschen Volk, sondern den judischen Fremdlingen zum Segen wurde. Von Often her wanderte judisches Gesindel nach Deutschland ein. In Berlin sind ganze Stadtteile von Eueren judischen Genossen, die übrigens durchwegs Euer Parteibuch in der Tasche haben, bevölkert. Ihr habt ostjüdisches Gesindel ins Reich einwandern und reich werden lassen. Und jett beschwert Ihr Euch darüber, Ihr Genossen von der Linken, daß für das Volk keine Wohnungen vorhanden sind! Die Ostjuden sind nicht nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten, sondern um von der Arbeit des deutschen Volkes zu leben. Sie sind gekommen, um das zu tun, was in der "Republik der Schönheit und Würde" an der Tagesordnung ist: Wucher zu treiben, zu schieben, zu lügen und zu betrügen. Die Ehrlichen von Euch haben längst erkannt, daß es eine Judenfrage gibt. Es befinden sich aber auch Anständige unter Euch, die heute noch nicht die wichtige Bedeutung der Judenfrage kennen. Denen möchte ich sagen: Wenn Ihr die Wohnungsnot lindern wollt, dann holt den Juden aus den Häusern, die von deutschen Arbeitern gebaut wurden, heraus und laßt Deutsche einziehen! Gorgt dafür, daß der deutsche Arbeiter endlich aus den ungesunden Baracken des Ludwigsfeldes in Nürnberg herauskommt und in gesunde Wohnungen einziehen kann! Auf dem Ludwigsfeld wird dann für sämtliche Juden Nürnbergs Platz genug sein. Aber wenn wir das verlangen, dann kommen die "Kutisker" und "Barmate" und sagen: "Das ist doch unmöglich in einer Nepublik der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, in einem Staat der Schönheit und Würde!"

Es ist heute tatsächlich so, daß man das begangene Unrecht nicht mehr gutmachen will. Ich gebe Euch aber die Versicherung, daß es dennoch gut gemacht wird! Wenn das Volk aufgeklärt ist, dann wird es das tun, was Ihr, Ihr sogenannten Volksvertreter, nicht zu tun gewagt habt!

Was ist nun zu tun, um die Wohnungsnot zu lindern? Wir leben in einem Land, das eine große und lange Seschichte hat. Unsere Vorsahren haben gekämpft und geblutet für dieses Land, die Juden aber niemals. Der Jude hat kein Interesse, für Deutschland zu sterben. Er kennt nur sich, sein Volk, seine Zukunft, die Weltherrschaft und die Untersochung aller Völker. Ich erkläre heute: in unserem heiligen deutschen Vaterland hat kein Chinese, kein Neger, aber auch kein Varmat und kein Kutisker das Necht, Schlösser zu

erwerben und dazu noch darin Fächer und Schränke einzubauen, in denen die gewucherten Gelder aufgehoben werden. Gorgt, meine Herren von der Linfen, die Ihr immer das Wort "Volt" im Munde führt, daß ein Gefetz geschaffen wird, welches nicht zuläßt, daß eingewanderte Fremdlinge deutschen Grund und Boden zu Spekulationszwecken benützen können! Wenn Ihr das durchsett, dann brauchen nicht mehr aus jeder Fraktion fünf Redner aufzumarschieren und Klagereden über die Not des deutschen Volkes zu halten. Wenn Ihr den deutschen Menschen wieder ein Stücken Heimat gebt, dann ist die soziale Frage im faustischen Sinne gelöst. Wenn der deutsche Arbeiter nach hartem Werk am Feierabend vor seinem Häuschen im Garten siten fann, dann kehrt bei ihm die Freude ein. Dann wird seine Seele wieder groß und verachtet den jüdischen Mammon. Sorgt dafür, daß der deutsche Arbeiter ein Stücken Heimat bekommt — dann kehrt der Idealismus, der den deutschen Menschen im Blute liegt, von selbst wieder zurück. Ihr Sozialdemokraten, Ihr jammert über den Materialismus! Ihr feid felbst schuld, daß es so gekommen ist! Im Auftrage des Juden habt Ihr das deutsche Volk körperlich und seelisch entwurzelt! Ihr habt kein Necht zu klagen! Ihr seid auf falscher Fährte! Euer Weg führt ins Verderben! Ihr lenkt den Haß Euerer Genossen auf den deutschen Unternehmer! Die judischen Fremdlinge aber, die den Staat um Millionen gebracht haben, laßt Ihr laufen! Wo hat man jemals schon gehört, daß Ihr gegen die "Unternehmer" Barmat und Kutisker vorgegangen seid? In deutschen Handwerkerwohnungen hat man noch nie Geheimfächer mit gestohlenem Gold und Silber gefunden, aber bei judischen Verbrechern.

Wenn man Euch reden hört, dann habt Ihr immer den Kapitalismus bekämpft. In Wirklichkeit habt Ihr den Kapitalismus erst in den Sattel gehoben. In dieser Republik hat sich der Kapitalismus ausgewachsen wie niemals zuvor. Mag man über den alten Staat denken wie man will, eines steht fest: so verlumpt war er nicht wie der, den Ihr uns gebracht habt! Ich bin als einer von denen bekannt, die offen erklären, daß es heute nicht um Kaiser oder um Könige, um eine Demokratie oder eine Republik geht, d. h. überhaupt nicht um Aeußerliches. Wichtig ist, daß unserem Volk sein in n er es Königtum gerettet wird. Es ist für Deutschland nicht von Bedeutung, ob der Mann, der es retten wird, ein Präsident oder ein Kaiser ist; es ist aber von Bedeutung, daß er ein Mann ist mit Charakter, mit Ehrlichkeit und Mut.

Noch eine Frage will ich anschneiden: Warum will es wieder der Zufall, daß die beiden Betrüger Barmat und Kutisker ausgerechnet Juden sind? Meine Volksgenossen, ich werde Ihnen sofort diese Frage beantworten! Der

Jude muß auf Grund seines Blutes und seiner Erziehung Betrug und Verbrechen begehen. In der Judenschule wird den jüdischen Schülern gelehrt: "Dein Nächster ist nicht der Christ, nicht der Soi, nicht der Akum, sondern der Jude! Den Soi darfst Du wie Vieh behandeln. Den Juden darfst Du nicht bewuchern, sondern nur den Soi. Ich sage Dir: es ist Sott wohlgefällig, wenn Du den Soi bewucherst, bestiehlst und betrügst!"

Heute noch wird der Jude nach diesem Grundsatze unterrichtet und erzogen. Vielleicht wird man jetzt verstehen, warum alle großen Verbrechen — zur Zeit der Kutisker- und Varmatskandal — von Juden ausgeführt werden.

Was soll man dazu sagen, wenn ein Reichspräsident Sbert den jüdischen Schurken Barmat in Briefen mit "Mein lieber Barmat" anredet und ihn am Schlusse mit "Dein Sbert" grüßt? Bei aller Ehrfurcht, die ich vor dem Mann habe, den ich übrigens als Sattlermeister weit mehr schätze denn als Reichspräsident, muß ich mich doch sehr wundern. Meine Herren, wo ist da "Schönheit und Würde"?

Thr jammert jett, wenn von der Neichsbahngesellschaft Beamte und Warum denn jetzt auf einmal das Gejammer? Arbeiter entlassen werden. Wie oft habe ich vor der Annahme des Dawesplanes auf die furchtbaren Folgen hingewiesen? Ihr habt für das Dawesgesetz gestimmt! Und jetzt regt Ihr Euch über die Entlassung der Beamten auf? Ihr habt genau gewußt, daß sich in dem Vertrag ein Paragraph befindet, der lautet, daß die Gesellschaft das Necht hat, die Eisenbahn bei nicht genügenden Einnahmen endgültig an irgend einen Staat zu veräußern. Ihr habt mir nicht geglaubt hier habt Thres! Als Judenknechte seid Thrin die Falle gegangen! Ihr habt nicht nur das Volk verraten, sondern auch Euch selbst Unheil zugefügt. Was durch den Dawesplan geschehen ist, ist dasselbe, was die Juden Kutisker und Barmat getan haben. Barmat und Rutister haben ehrliche deutsche Geschäftsleute zu Grunde gerichtet. Jude Dawes, eigentlich Davidsohn, hat das deutsche Volk an den Rand des Abgrundes gebracht. Deshalb hört auf mit dem Jammern! Besonders für Euch, die Ihr für die Annahme des Vertrages so eifrig gestimmt habt, nimmt es sich recht schlecht aus, jetzt zu jammern und zu klagen!

Schon fängt das deutsche Volk an zu erwachen, fängt an zu erkennen, daß die Nevolution von 1918 nichts anderes als ein Judenputsch war. Reines von den Such gegebenen Versprechen hat sich erfüllt. Alles ist Lug und Trug gewesen! Ihr habt uns nicht in den Himmel geführt. Dazu seid Ihr ja bei Sueren Kenntnissen und Unkenntnissen gar nicht fähig! Ihr seid

nur fähig, Judenknechte zu sein und vom Betrug zu leben — Ihr habt uns die Hölle gebracht!

Die Zeit rast dahin und sie rast über Euch hinweg. All der Plunder, den Ihr heute noch mit Euerem ehemaligen Sattlermeister auf dem Präsidentenstuhl sieberhaft verteidigt, wird eines Tages wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. In der Hoffnung und im Glauben, daß dieser Tag nicht mehr ferne sei, führen wir unseren Kampf weiter.

Verhandlungen des Baherischen Landtags München. 34. Sitzung vom 23. Januar 1925. Sten.-Bericht Rr. 1.

## Die Zukunft wird uns die Rettung bringen

### 3. April 1925 im Herkules=Saalbau in Nürnberg

Am 20. Dezember 1924 wurde Adolf Hitler aus der Gefängnishaft in Landsberg a. L. entlassen. Er begann wieder den erbitterten Kampf um die Erlösung des verstlavten deutschen Volkes. Verlacht, verhöhnt und gelästert, gründete er im Bürgerbräukeller am 27. Februar 1925 von neuem die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. In einer gewaltigen Nede wandte er sich gegen die bürgerliche Feigheit und rechnete schonungslos mit den Segnern ab. Wegen dieser Nede erließ die Vaherische Negierung am 9. März gegen Adolf Hitler das Nedeverbot. Am 3. April sprach Julius Streicher im Herkules-Saalbau in Nürnberg in Anwesenheit Adolf Hitlers über die Maßnahmen gegen die wiedererstandene Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Meine deutschen Volksgenossen! Am 9. März 1925 hat die Baherische Regierung gegen Adolf Hitler wegen seiner Rede am 27. Februar im Bürgerbräukeller in München das Redeverbot erlassen. Um gleichen Tage waren in der "Baherischen Staatszeitung" die Gründe für das Verbot angegeben. Diese sind so unsinnig, daß man später einmal darüber lachen wird. In seiner Rede sprach Adolf Hitler folgende Sätze: "In diesem Ringen gibt es zwei Möglichkeiten — entweder der Feind geht über unsere Leichen oder wir über die seinen". An einer anderen Stelle: "Es ist mein einziger Wunsch, daß das Hakenkreuzbanner, wenn der Kampf mich das nächste Mal niederstrecken sollte, mein Leichentuch sein soll. Diese Ueberzeugung habe ich von Ihnen, daß Sie die alten Fahnen nicht mehr lassen können oder wollen." diesen Worten sei klar zu erkennen, daß Adolf Hitler die Masse zu Gewalttätigkeiten aufpeitschen wolle. Beunruhigung und Besorgnis seien im Lande eingekehrt. Es müsse deshalb diesem Volksverheper das Reden verboten Außerdem führt die "Baherische Staatszeitung" wirtschaftspolitische Gründe an, die zum Nedeverbot geführt hätten. In den maßgebenden Kreisen der Industrie, des Handels und Gewerbes, vor allem auch in der bayerischen Verkehrsindustrie sei man von kommenden Gewalttätigkeiten Adolf Hitlers überzeugt. Nach Adolf Hitlers erster Versammlung hätten sich Münchener Firmen mit den Vertretern des außendeutschen Handels zu

geschäftlichen Besprechungen, aus Gründen der Sicherheit, in Berlin treffen müssen. Unmittelbar nach der Kundgebung sei ein Abnehmen des Fremdenverkehrs zu verzeichnen gewesen. In Sarmisch und anderen oberbaherischen Kurorten sei eine große Jahl von Sästen sofort abgereist. Da in München im Laufe des Jahres das neue Deutsche Museum und die Deutsche Verkehrsausstellung eröffnet, deutsche und internationale Tagungen abgehalten und schließlich das Oktobersest im Slanze der Vorkriegszeit durchgeführt werden sollte, seien unter allen Umständen Ruhe und Ordnung erforderlich. Diese würde Adolf Hitler durch seine Hehreden stören.

Meine Volksgenossen: das sind die Gründe, die die Regierung bewogen haben, Adolf Hitler das Reden zu verbieten! Ich glaube, wir alle kennen die Gäste, die aus Garmisch abgereist sind. Wir kennen die Vertreter der Industrie und des Handels, die nicht mehr in München verhandeln wollen und wir kennen auch alle die Herrschaften, denen Adolf Hitler auf die Rer-Das eine aber ist traurig, daß eine Baherische Regierung den ven geht. Wünschen jüdischer Parasiten Rechnung trägt. Die Gründe, welche die "Baherische Staatszeitung" anführt, gereichen also der Regierung nicht zur Ehre! Sie sind nicht Zeichen der Stärke sondern der Schwäche, wie sie die Regierung felbst verkörpert. In der Verfassung heißt es, daß jeder Deutsche das Recht hat, in der Republik frei und offen seine Meinung zu sagen. Ist das, was man Adolf Hitler angetan hat, verfassungsgemäß? In ihrer Todesangst verläßt die "verfassungstreue Regierung" den Boden der Verfassung. Was für ein Schwindel! Wir aber, meine deutschen Volksgenossen, fummern uns nicht darum! Wir freuen uns, daß unser Adolf Hitler heute bei uns weilt. Wenn er auch f ch weigen muß, so sind wir trothem gludlich, daß er wenigstens bei uns ist! Von ihm nehmen wir die Kraft zum neuen Kampf. Man soll nicht glauben, daß man uns durch solche Magnahmen unterdrücken kann. Wer die Geschichte kennt, der weiß, daß eine Volksbewegung niemals mit Gewalt vernichtet worden ift.

Selbstverständlich gibt es Leute in unseren Reihen, die den Kampf nicht ertragen können. Sie sind in die Partei eingetreten, als die Bewegung einen glücklichen Aufschwung genommen hatte. Als aber die Zeit der Prüfung gekommen war, da kehrten sie uns den Rücken. In den Jahren 1922 und 1923, da rochen die Deutschnationalen Morgenluft! Sie zeigten uns ihre Shmpathien. Wir glaubten, daß sie uns treu bleiben würden. Als aber am 9. November 1923 der Versuch Adolf Hitlers, Deutschland in einem entscheidenden Augenblick zu retten, an der Feldherrnhalle mißlungen war, da verlachten und verhöhnten sie uns. Heute sind sie in der

Baherischen Regierung und stimmen mit der Baherischen Volkspartei und der Sozialdemokratie gegen uns, ihre früheren Kameraden! Deutsche Volksgenossen: heute will ich es offen aussprechen, daß die Deutschnationalen uns in schwerster Zeit verraten haben! Sie waren zu feige, um treu zu sein. Ihr Sintritt in die Regierung besorgte des Juden Seld. Ob die Deutschnationalen in der Baherischen Regierung ewig glücklich sein werden? Meine Volksgenossen, wenn Ihr oft Bedenken habt, daß wir unseren Kampf zu scharf führen, dann bitte ich Such: verlangt nicht von uns, daß wir solche pflaumenweiche Feiglinge werden! Es wird in dieser Zeit genug Lumperei getrieben. Wir haben uns bemüht, ehrlich zu sein und können mit reinem Sewissen sagen, daß wir es auch geblieben sind.

Seit 6 Jahren kampfe ich in dieser Stadt. Ich habe gute und bose Menschen kennen gelernt. Die einfachen und armen Menschen haben mich nie verraten. In Nürnberg gibt es einen guten Kern von Menschen. die, die sich an ihre Spike gesetzt haben, taugen nichts. Zu diesen gehört der längst bekannte Oberbürgermeister, Herr Luppe. Als ein Parteigenosse fürzlich in einer Stadtratssitzung verlangte, daß die Gelder der Stadt anders als bisher verwendet werden müßten, da machte Luppe eine verächtliche Handbewegung, als wollte er sagen: "Du Narr!" Genug hat sich dieser Revolutionsgewinnler schon geleistet. Allmählich aber ist das Maß voll. Wenn die Regierung sich nicht entschließen kann, diesen Volksschädling abzusezen, dann kann der Augenblick kommen, in dem wir selbst Magnahmen ergreifen. Wir werden diefer Elique zeigen, was dem Volke Der wahre Rat der Stadt ist längst nicht mehr dort, wo sich eine Anzahl "Weiber in Männerhosen" um Juden versammelt und zu allem, was ein Luppe spricht, Ja und Amen sagt — sondern dort, wo die besten des Volkes sind! Eines Tages werden diese die Stadt führen und wieder zu Slück und Wohlstand bringen. Volksgenossen: erkennt doch endlich die Zeichen der Zeit! Seht doch ein, daß der Jude den Untergang unseres Volkes will und die als Werkzeug benützt, die feine Arbeit tun! Deshalb kommt zu uns und verlaßt die, die Krieg, Inflation und Uneinigkeit in unfer Volk gebracht haben! Geit Jahrtausenden vernichtet der Jude die Völker. Macht heute den Anfang, daß wir den Juden vernichten können! Heute herrscht noch Alljuda. Es wird aber eine Zeit kommen, da werden sich die Wölker der Erde zusammenschließen und Alljuda niederringen. Stoßt die jüdischen Funktionäre und Minister von Euch, stellt deutsche Männer an die Spike des deutschen Volkes. So traurig auch unsere Zeit ist, so lebendig glaube

ich an die Zukunft, die uns die Rettung bringen wird. Wir wissen nicht, wann es sein wird; wir wissen nur, daß es sein wird. Vis dorthin arbeitet und kämpft für die Rettung des Vaterlandes! Wenn wir einmal die Brücken zu den übrigen Völkern geschlagen haben werden, dann wird eine neue Internationale entstehen, dann wird es heißen: Feiert den Sieg, Ihr Völker der Erde, Ihr seid — frei!

Stenogramm: Gauarchiv.

## Warum ist der Jude der Volksverderber?

### 1. Mai 1925 im Bayerischen Landtag in München

Am Freitag, dem 1. Mai 1925, wurde im Baherischen Landtag über den Haushaltsplan des Ministeriums der Justiz für die Rechnungsjahre 1924/25 beraten. Nachdem verschiedene Redner in der üblichen Weise nichtssagende Ansprachen vorgelesen hatten, bekam Julius Streicher das Wort. Streicher ging sosort auf den Kern der Sache ein und wies auf die vorhandenen Schäden im Serichtswesen hin. An eindringlichen Beispielen zeigte er, daß Juden und Judengenossen vor Sericht milder als die Nationalsozialisten behandelt wurden. Julius Streicher stellte eine Untersuchung an, weshalb solche Fehlurteile überhaupt möglich waren. Er kam zu dem Ergebnis, daß durch das Eindringen des Judentums in das deutsche Gerichtswesen nicht mehr das deutsche, sondern das talmudische Recht Seltung habe. Der Talmud sei der Schlüssel zu dieser Frage. Am Schlusse seiner Rede bat Streicher den Minister, das Redeverbot für Adolf Hitler aufzuheben.

Meine sehr verehrten Herren! Wenn unser Volk zum heutigen Serichtswesen kein Vertrauen mehr hat, dann ist das für mich ein Beweis, daß hier tatsächlich etwas nicht stimmt. Denn das Volk empfindet natürlich und fühlt, daß sich in unser heutiges Serichtswesen Unnatürliches hineingeschlichen hat. Es ist ganz klar, daß sich eine Volksommenheit nie erzielen lassen wird, da auch die Nichter ihre menschlichen Schwächen haben. Es werden aber Urteile gefällt, die geradezu unbegreislich sind.

Ich möchte Ihnen an einigen Beispielen der jüngsten Vergangenheit zeigen, daß heute Urteile gefällt werden, die das Volk mit seinem gesunden natürlichen Verstande nicht begreisen kann. Der jüdische Nechtsanwalt Dr. Nauh aus Fürth war angeklagt, zwei Arbeitermädchen getötet zu haben. Er hatte ihnen zur Verhütung der Schwangerschaft Sublimatpastillen eingeführt. Das Verbrechen kam vor Gericht. Was geschah nun? Jüdische Nechtsanwälte versuchten dem einen Mädchen — das andere war schon vier Wochen vorher gestorben — noch auf dem Sterbebett für den Angeklagten günstige Aussagen herauszupressen. Obwohl die Aussagen des unglücklichen Mädchens gegen den Angeklagten sprachen, gelang es den

jüdischen Sachverständigen und Nechtsanwärten mit echt jüdischer Verdrehungskunft, für den Juden Nauh einen Freispruch zu erzielen. Ich bin überzeugt, daß am Zustandekommen dieses Urteils Leute beteiligt waren, die dem deutschen Nechtsempfinden völlig fremd gegenüberstehen. Ich bin überzeugt, daß sich im Falle Nauh der Serichtshof von außen her für den jüdischen Angeklagten beeinflussen ließ. Das Volk wird dieses Urteil nicht begreisen. Nach dem Urteil des Volkes müßte dieser Jude, der zwei deutsche Mädchen getötet hat, aufgehängt werden — und zwar mit dem Kopf nach unten!

Ein anderes Beispiel. Es ist bezeichnend, daß gerade in unserer Republik der "Schönheit und Würde" Falscheid und Meineid an der Tagesordnung sind. Es ist bezeichnend, daß ein Mann, der in diesem Hause schon einmal als leuchtendes Vorbild galt — der frühere Kriegsminister Schneppenhorst — einen Meineid geschworen hat. Warum? Weil es in diesem Staate allmählich Mode geworden ist, durch Lüge sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Im Volke nennt man diese Art des Schwörens Judeneid. Selingt es, so ist es recht, gelingt es nicht, so muß man eben zusehen, wieder glücklich aus dem Schlamassel herauszukommen. Schneppenhorst hat damals sechs Monate Sefängnis bekommen. Er ist aber heute noch in Freiheit und betreibt in Nürnberg sein Seschäft. Niemand kann verstehen, daß das Sericht den ehemaligen "Kriegsminister" nur zu sechs Monaten Sefängnis verurteilte und noch in Freiheit läßt. Solche Urteile sind einfach unbegreislich.

Umgekehrt geht man gegen uns Nationalsozialisten mit den schärfsten Strafen vor. Um uns in unferem politischen Rampf beffer faffen zu konnen, hat der Staat das Republik-Schutz-Gesetz geschaffen. Auf Grund dieses Gesetzes können wir bei den geringfügigsten Aeußerungen angeklagt und verurteilt werden. Ich machte vor einiger Zeit in einer Versammlung einige geringfügige Bemerkungen über den Juden Rathenau. Man hat meine Worte verdreht, mich angeklagt und zu drei Monaten Gefängnis verur-In zweiter Instanz wurde ich allerdings freigesprochen, aber bedenken Sie: drei Monate Gefängnis wegen gang mäßiger Kritik an einem Manne, der sich durch seine Aussprüche selbst verurteilt hat! Walther Nathenau war es, der seinerzeit schrieb, daß das deutsche Wolf nicht siegen dürfe, weil sonst die Weltgeschichte ihren Sinn verlieren würde. Nathenau war es, der auf einer Reise nach Paris erklärte, er käme nach Frankreich nicht als Vertreter des deutschen Volkes, sondern als Vertreter des internationalen Finanzgeistes.

Ich frage mich immer wieder, warum der Jude vor deutschen Gerichten heute milder behandelt wird als der Deutsche. In früheren Jahrhunderten

wurde der Jude zu den strengsten Strafen verurteilt, wenn er ein Verbrechen begangen hatte. Das kam daher, weil er früher unter dem Fremdrecht stand. Erst durch die Novemberrevolution hat er gleiches Necht und volle Freiheit erworben. Aber damit gab er sich nicht zufrieden. Besonders auf das Serichtswesen übte er seinen verderblichen Einfluß aus. Aus wohlbedachten Gründen schrieb er Gesetzes- und Gerichtskommentare. Wie das deutsche Volk durch die jüdische Presse, so wurde das Sewissen des deutschen Nichters durch die jüdischen Kommentare vergistet. Deshalb sage ich: Mag der alte Staat noch so krank gewesen sein — so verlumpt wie der neue war er nicht!

Heute sind die Juden bereits Richter und Rechtsanwälte geworden. Ich habe selbst oft genug ersahren, wohin das führt. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Male vor Sericht stand, beantwortete ich die Fragen des Richters aufrichtig und offen. Nach meinen Ausführungen sagte der deutsche Richter, daß ich es ihm sehr schwer mache, da ich alles selbst sage. Ich mußte erfahren, daß man bei diesem heutigen Paragraphenrecht und bei diesem jüdischen Nechtsverfahren als Angeklagter gut tut, zu lügen und den Richter irre zu führen. Soweit sind wir Deutsche gekommen!

Wir müssen heute leider feststellen, daß es in Deutschland kein de u ts des Necht mehr gibt. Das Volk wird ausgebeutet, die Kette der Verbrechen zieht sich ins Endlose und der Zinswucher blüht unter staatlicher Aufsicht. All das Unglück ist über Deutschland erst gekommen, als die Juden ihren Sinfluß ausüben konnten. Ich stelle nun die Frage: Warum ist der Jude der Verderber der Sitten, der Ausbeuter der Völker und der Lügner von Ansang an? Um die Antwort zu dieser Frage zu bekommen, muß man das jüdische Seheimgesetbuch kennen, den Talmud. Im Talmud werden den Juden diese Verbrechen vorgeschrieben. Es steht in diesem jüdischen Sesetbuch unter "Wucherzins": Es ist verboten, dem Nichtjuden ohne Wucher zu leihen. Unter "Betrug": Sinen Nichtjuden darfst du betrügen und Wucher von ihm nehmen. Unter "Sericht": Wenn ein Jude vor Sericht mit einem Nichtjuden einen Prozeß hat, dann soll der Jude seinen Bruder gewinnen lassen. Oder: Wenn du vor Sericht kommst, dann handle so, daß du siegst und der andere verliert.

Ich muß es immer wieder sagen: Wer den Talmud kennt, kennt den Juden! Die Sesetze des Talmuds sind unserer deutschen Rechtsordnung entgegengesetzt. Erkennen Sie daraus, wie wichtig es ist, daß diese Frage im Zusammenhang mit dem Justizetat besprochen wird. Wenn Sie wissen, was der Talmud dem Juden besiehlt, dann werden Sie auch unseren Zustand von heute begreifen. Herr Justizminister: handeln Sie deutsch!

Verlangen Sie vom Staatsanwalt, daß er sofort gegen diese Geheim- und Ausräubergesellschaft Anklage erhebt! Ich habe immer wieder versucht, in diesem Sinne aufzuklären. Aber die zuständigen Behörden haben auf mich nicht gehört.

Ich will zum Schlusse kommen. Welche Wege gibt es für unser Volk, aus diesem Elend herauszukommen?

An der Spitze unserer Bewegung steht ein Mann, Adolf Hitler. Schon vor Jahren hat er die Brechung der Zinsknechtschaft und die Schaffung eines reinen deutschen Nechtes gefordert. Keine Partei hat bis jett auch nur das Geringste getan, dem Volk auf diesem Wege eine Erlösung zu bringen. Ich gehe noch weiter und sage: der Ruf nach Brechung der Zinstnechtschaft wird solange erfolglos und bedeutungslos sein, bis wir uns restlos von dem Volke geschieden haben, das sich selbst als eigene Nation bezeichnet und sich Gesetze gegeben hat. An dem Tag, an dem unser Volk vom Hochschulprofessor bis herab zum einfachsten Handarbeiter die Rassenfrage kennen wird, werden wir einem neuen Frühling entgegengehen. Ich möchte noch eine Forderung aufstellen: Verstaatlicht die Banken! Der Jude darf uns nicht mehr vorschreiben, wieviele Banknoten ausgegeben werden. Wenn die sogenannte deutsche Reichsbank nicht mehr Judenbank ist, sondern eine Einrichtung des deutschen Volkes, dann wird es wieder aufwarts gehen. Wir haben unfere wichtigften Volksguter, die Gifenbahnen und die Banken, den Fremdlingen überlassen, die schon vor 2000 Jahren den Tempel zu einem Wucherhaus gemacht haben. Damals hatte schon einer den Mut befessen, mit einer Peitsche dieses Gesindel auszutreiben! Wenn heute ein Nationalsozialist mit einer solchen Tempelpeitsche angetroffen wird, wird er ins Gefängnis geworfen.

Aber ich bin fest überzeugt, daß es in unserem Volk vorwärts geht. Da und dort werden die Peitschen schon hergerichtet. Der Tag der Freiheit kommt. Aber nicht Parteien werden ihn herbeiführen, sondern das gesamte gepeinigte Volk wird sich selber erheben. Entweder kommt der Tag der Freiheit oder der Jude wird endgültig und ewig seine Herrschaft über uns aufrichten. Wir müssen uns emporraffen, um den Sieg zu erringen!

Herr Justizminister, wenn Sie das Vertrauen des Volkes gewinnen wollen, dann dürfen Sie nicht nach Parteischablonen richten, sondern Sie müssen frei nach ehrlichem deutschen Richtergewissen handeln!

Sie haben in diesen Tagen eine überaus wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie haben zu entscheiden, ob das Nedeverbot gegen Adolf Hitler aufgehoben wird. Lassen Sie den Mund des Mannes nicht länger verschlossen,

der als erster schon in einer Zeit seine Meinung vertrat, in welcher mancher, der heute besiehlt, noch schwieg! Ich bitte Sie, tun Sie alles, was in Ihren Kräften steht, um ein Unrecht wieder gut zu machen, und lassen Sie Adolf Hitler wieder sprechen!

Von Ihnen, meine Herren Abgeordneten, erwarte ich, daß Sie diese Frage, die heute zur Aussprache kommt, nicht nach Parteiempfinden beurteilen! Besonders den Kommunisten und Mehrheitssozialisten möchte ich gesagt haben: Seid gerecht! Fragt nicht darnach, ob Euch ein Adolf Hitler gefährlich werden kann! Entscheidet und handelt deutsch! Es wäre unglaublich, wenn ein deutschnationaler Justizminister in diesem Falle sich nicht mit der Macht seiner Persönlichkeit einsehen würde.

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 56. Sitzung vom 1. Mai 1925. Sten.-Bericht Nr. 2.

## Schaffen Sie deutsche Schulen und deutsche Akademien!

## 26. Juni 1925 im Bayerischen Candtag in München

Am 26. Juni 1925 wurde im Baherischen Landtag über den Staatshaushalt des Ministeriums für Unterricht und Kultus beraten. In dieser Sitzung sprach auch Julius Streicher. Er forderte in seiner Rede die Entjudung der deutschen Schulen.

Wir Nationalsozialisten verlangen, daß unsere Kinder nur von deutschen Lehrern unterrichtet werden. Wenn auch der Landtag unsere Forderung nicht billigt — so gehen wir dennoch von ihr nicht ab. Wir wissen, daß die Juden-kinder von ihren Eltern ganz anders als die deutschen Kinder erzogen werden. Den Judenkindern wird gelehrt, daß sie dem auserwählten Volke, die deutschen Kinder aber einem Volke angehören, das dem Vieh gleich sei. Es ist deshalb für uns Nationalsozialisten auf Grund solcher Tatsache selbstverständlich, daß wir deutsche Kinder niemals mit Judenkindern zusammensehen.

Wie wirkt sich nun diese Erziehungsmethode im täglichen Leben aus? Der Jude betrachtet nicht nur den Einzelnen, sondern das ganze Volk als Vieh. Die in der Kommunistischen Partei stehenden Arbeiter wissen ja noch gar nicht, daß sie mit all ihrem Idealismus Werkzeuge jenes Volkes sind, das nichts anderes als die Weltherrschaft erstrebt. Entgegnen Sie mir nicht, daß der Jude schon lange in Deutschland sich aufhalte und das Staatsbürgerrecht besitz! Wit dem gleichen Recht müßten dann auch nach ein paar Iahrhunderten unsere Nachsommen den Neger, der heute in der Besatungstruppe am Phein steht, als gleichwertigen und gleichberechtigten Staatsbürger ansehen. Es bedeutet noch gar nichts, daß der Jude sich schon lange in Deutschland aufhält. Der Jude ist ein Fremdrassiger und will Fremdes. Deshalb darf er nicht das gleiche Necht wie wir besitzen. Der Jude soll seine Kinder in jüdischen Schulen erziehen. Sie werden später noch einmal ertennen, wie wichtig es ist, daß diese Forderungen durchgeführt werden.

Herr Kultusminister! Ebensowenig wie Sie uns daran hindern können, daß wir den Neger am Rhein gefühlsmäßig ablehnen, ebensowenig können

Sie uns die Erkenntnis nehmen, daß der Jude ein anderer ist. Sie werden erst dann die Frage des Antisemitismus lösen, wenn Sie den Juden aus dem Leben des deutschen Volkes ausschalten.

Kürzlich wurde in München die Deutsche Akademie eröffnet. An diesem Institut sind zwei Vollblutjuden Mitglieder, Theodor Wolf vom "Berliner Tageblatt" und Georg Bernhardt von der "Vossischen Zeitung". Kann man eine Akademie unter solchen Umständen noch als "deutsch" bezeichnen?

Herr Kultusminister, schaffen Sie deutsche Schulen und deutsche Akademien! Nehmen Sie dem Juden den Einfluß auf die Seele unserer deutschen Jugend! Gerade Sie, Herr Kultusminister, sollten als maßgebende Persönlichkeit mit gutem Beispiel vorangehen! Sie marschieren aber in den alten Geleisen solange weiter, bis das schlimme Ende kommt. Herr Kultusminister: Sie selbst tragen dazu bei, daß Deutschland dem Untergang entgegengeht. Ich wiederhole: Wir fordern die Umgestaltung der Schule in eine deutsch-völkische Erziehungsanstalt. Wenn wir deutsche Kinder von deutschen Lehrern unterrichten lassen, dann ist der Anfang zur deutsch-völkischen Schule gemacht.

In dieser deutsch-völkischen Schule muß die Rassenkunde gelehrt werden. Heute erzieht man unsere Jugend noch nach dem Freimaurergrundsat: "Alles, was Menschenantlit trägt, ist gleich." Ein lächerliches Wort. Go wie die Tiere verschiedenen Rassen angehören, so sind auch die Menschen untereinander verschieden. Der Unterschied ist gottgegeben. Der Grundsatz der Zukunft wird heißen: "Nicht alles, was Menschenantlit trägt, ist gleich." Unsere Volksgenossen in der Pfalz können täglich den Unterschied zwischen Deutschen und Negern erkennen. Es ist aber nicht bloß die Farbe, die uns von den anderen Rassen unterscheidet, sondern das Blut. Wir Nationalsozialisten verlangen, daß alle Schüler von der Volksschule bis zur Hochschule über die Verschiedenheit der Rassen aufgeklärt werden. Dann wird sich auch die Erkenntnis Bahn brechen, daß der Jude kein Deutscher, sondern ein Fremdrassiger ist. Heute sagt man, der Jude habe nur eine andere Religion, und nach 200 Jahren wird man fagen, der Neger am Rhein habe nur eine andere Farbe. Hier mußte ein Kultusminister den Bebel ansehen und endlich mit dieser Anschauung aufraumen. Deshalb verlangen wir die Einführung der Rassenkunde in der Schule!

Es gibt noch Leute, die sich für die Bekenntnisschule einsehen. Wenn wir die Erziehung der Jugend in der deutschen Schule verlangen, dann sagt man immer, die Religion sei in Sefahr, weil Kinder verschiedener Konfessionen zusammensitzen. Wenn die Seistlichen als Religionssehrer ihre Pflicht

erfüllen, ist die Religion nicht in Gefahr. In den Fabriken verdienen auch die Arbeiter beider Konfessionen ihr Brot. Dort fragt man Dich nicht, ob Du den Hammer in einer katholischen oder in einer protestantischen Faust hast. Hören wir doch endlich auf, immer zu unterscheiden zwischen Protestanten und Katholiken! Wollen wir doch Deutsche sein! Ich bin der Meinung, daß ein guter Deutscher auch ein guter Christ ist!

Ich will zum Schlusse kommen! Ein kommunistischer Abgeordneter hat in seiner Rede soeben von der Versöhnung der Völker gesprochen. Ihm entgegne ich: Man kann nicht von Völkerversöhnung sprechen, ohne sich mit der Judenfrage beschäftigt zu haben. Wer den schädlichen Einfluß und die Ziele des Judentums in der Welt erkannt hat, der wird unseren hartnäckigen Kampf und unseren Widerstand verstehen. Herr Abgeordneter von der Rommunistischen Partei: das werden Sie wohl nicht ableugnen können, daß, wohin Sie auch kommen, in China, Afrika oder Amerika Sowjetfunktionäre am Werk sind! Es sind Beauftragte des Juden, der heute in Rußland herrscht. Die Folgen werden sich in nicht allzu ferner Zeit einstellen. Der Endkampf mit der überstaatlichen Macht Alljudas steht vor der Tür. In diesem Kampf werden wir aber nur dann siegen können, wenn wir das kleinliche Parteigezänke beenden und ein Volk sind. Das wird dann der Fall sein, wenn wir Deutsche erkannt haben, wie weit der judische Spaltpilz ichon vorgedrungen ist. An dem Tag, an dem wir uns innerlich von der judischen Macht und von dem jüdischen Herrschaftsgedanken befreit haben, ist der Weg zur Versöhnung mit den nichtjudischen Völkern frei. Schon jett fühlt man, daß viele Völker, ebenso wie wir, die Befreiung von den judischen Bedrückern ersehnen. Auch Sie, meine Herren, werden eines Tages verstehen, warum es Nationalsozialisten gegeben hat, die sich für ihre Idee beleidigen, schmähen und ins Gefängnis werfen ließen! Ich bin nach wie vor der Ueberzeugung, daß man nur dann das Recht auf die Zukunft hat, wenn man den Mut besist, das Volk als den Weltfeind zu bezeichnen, welches Christus ans Kreuz geschlagen hat.

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 67. Sitzung vom 26. Juni 1925. Sten.-Bericht Nr. 3.

## Das letzte Urteil spricht das deutsche Volk

## 9. Dezember 1925 im Justizgebäude in Nürnberg

Der prominente Vertreter des marxistischen Shstems in Nurnberg war der Reichsbannerführer Oberbürgermeister Dr. Hermann Luppe. Luppe, dem Aussehen und seinem Handeln nach ein Judenbastard, war der Thp des Bonzentums jener Tage, welches den Gozialismus stets im Munde führte, aber nie in die Tat umzuseten versuchte. Ohne Berg und Gemut, kalt und berechnend, von Haß erfüllt gegen alles, was sich ihm nicht unterordnete, führte er mit seinen roten Genossen eine Willfürherrschaft übelster Art. Als Julius Streicher in Rurnberg den Kampf gegen die Marxisten begann, war er sich im klaren, daß dieser Kampf entschieden werden mußte in der Auseinandersetzung mit Luppe, dem mächtigsten Mann in Nürnberg. Im Mai 1923 klärte Julius Streicher in seinem Kampfblatt "Der Stürmer" rudfichtslos die Deffentlichkeit über die korrupten Zustände im Nürnberger Rathaus auf, ohne daß Luppe auch nur etwas erwidern konnte. Luppe tampfte hinterhaltig. Durch wiederholte Beschwerden beim Rultusministerium, dem Streicher als Lehrer unterstand, durch finanzielle Unterstützung der Gegner Streichers zur Berausgabe der gemeinsten Pamphlete, durch Intriguen und Verbote versuchte er seinen Gegner unschädlich zu machen. Aber es gelang ihm nicht. kämpfte für die Wahrheit und sein Kampf war getragen vom Gewissen des Volkes.

Das Vertrauen der Bevölkerung zu Luppe schwand immer mehr. Luppe sah ein, daß er Streicher im offenen Kampf nicht gewachsen war. Er griff deshalb zu einem Mittel, das von Leuten dieser Art im gegebenen Augenblick immer angewandt wird: Luppe machte den politischen Kampf zu einem persönlichen und stellte gegen Streicher vor Sericht Klage wegen Beleidigung. Am 17. November begann das gerichtliche Verfahren, das in ganz Deutschland großes Aussehen erregte.

Am 4. Dezember war Adolf Hitler als Zeuge geladen. Nachdem er über das Wesen und die Entwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gesprochen hatte, fragte ihn der Vorsitzende, ob Streicher seinen Kampf für sich oder auf Besehl der Partei begonnen habe. Darauf antwortete Adolf Hitler: "Wenn ein Parteisührer von uns den Kampf gegen eine politische Person konsequent führt, so geschieht dies immer nur mit Erlaubnis der Partei. Für diesen Fall gilt dies noch mehr. Denn wir sehen in Dr. Luppe den thpischen Vertreter des neudeutschen

forrupten Regiments in seiner schlimmsten Form. Streicher handelt als Bertreter der Partei und auf deren Befehl."

Trot der Aussagen Adolf Hitlers gelang es Luppe und seinen Rechtsanwälten durch juristische Spissindigkeiten und jüdische Verdrehungstunst, eine persönliche Anklage zu konstruieren und den Prozeß in diesem Sinne zur Auswirkung zu bringen. Streicher wurde zu drei Monaten Sefängnis, zu 1000 Mark Geldstrafe und zur Jahlung der Prozeßkosten verurteilt. Am 9. Dezember hielt Julius Streicher vor Gericht seine Verteidigungsrede. So wie er es in dieser Rede prophezeit hatte, ist es gekommen. Jener Staatsanwalt, der Streicher als "gemeingefährlich" erklärt hatte, sah bald darauf sein Unrecht ein. Nach der Machtübernahme kam er auf Grund der Befürwortung Streichers in eine hohe Richterstelle.

#### Hoher Gerichtshof!

In seiner Anklagerede erklärt Dr. Süßheim, der Verteidiger des Klägers Dr. Luppe, daß ich diesen Kampf nur aus persönlichem Haß führe. Es salle ihm nicht ein, meine Verteidigungsrede anzuhören! Meine Herren! Solange Herr Süßheim noch anwesend ist, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, ihm doch Verschiedenes zu sagen.

Als Herr Süßheim in der Altbekleidungsstelle der Stadt, in der nur Minderbemittelte versorgt werden sollten, seiner Frau Schuhe anmessen ließ, da habe ich mit Rücksicht auf Frau Süßheim es unterlassen, sie als Zeugin laden zu lassen. Sie hätte zu ihrer eigenen Schande vor Gericht das unsoziale Verhalten ihres Mannes bestätigen müssen. Herr Süßheim sedoch ist mir gegenüber nicht so anständig gewesen. Er hat die Verteidigung des Mannes übernommen, der sich auf Kosten der Minderbemittelten einen Mantel vom Wohlsahrtsamt geholt hat. Aber das ist Herrn Süßheim gleichgültig. Er ist ja Jude! Er scheut sich nicht, vor seine Genossen hinzutreten und von "Sozialismus" zu sprechen. Ich wäre auf diese Angelegenheit überhaupt nicht zu sprechen gekommen, wenn mir nicht Herr Süßheim in seiner Anklagerede Veranlassung dazu gegeben hätte.

Jett aber möchte ich auf den Kern der Sache eingehen:

Um was geht es Süßheim in diesem Prozeß? Er will die revolutionäre Opposition, die das verbrecherische Handeln des Judentums in Deutschland erkannt hat, unterdrücken. Deshalb schreit Süßheim immer nach Beschlagnahme meines "Stürmer". Seltsamerweise wird diesem Schreien oft stattgegeben. Wenn ich heute verlangte, daß die "Fränkische Tagespost" beschlagnahmt werden sollte — mein Sott, wie lange müßte ich warten! Wie thpisch jüdisch ist doch die Kampsesweise Süßheims! Er behauptet neuerdings, unsere Bewegung schmelze von Tag zu Tag zusammen. Ich glaube, daß die Wirk-

lichkeit diesen Juden anders belehren wird. Mit dieser jüdischen Rabulistik, Herr Süßheim, werden Sie nicht mehr das Gericht beeinflussen können! Allmählich geht das jüdische Hansnarrenspiel zu Ende! Allmählich hat die Welt die jüdischen Frechheiten satt!

Um was geht es aber mir in diesem Prozeß? Mir geht es darum, in Oberbürgermeister Dr. Luppe den thpischen Vertreter eines korrupten Shstems in seiner schlimmsten Form zu bekampfen. Ich bekampfe Gugheim nicht als Menschen, sondern als den Rassefremden, der sich anmaßt, in die Geschide eines anderen Volkes einzugreifen. Güßheim steht hier in diesem Gerichtssaal als Jude, als Kämpfer für das jüdische Volt — ich aber als Kämpfer für mein deutsches Volk! Schon rein äußerlich kann man in diesem Prozeß sehen, wo das Deutsche, das Wahrhaftige — und wo das Jüdische und Verlogene ist. Der Deutsche steht vor dem Richtertisch aufrecht und gerade, wie hingegossen, der Jude aber krümmt und windet sich. Mit mauschelnder Stimme lügt er, was er lügen kann! Der Deutsche spricht die Wahrheit. Hier an meiner Seite — an der Seite des Angeklagten sitt ein einziger Rechtsbeistand, den zu nehmen ich verpflichtet bin; ein Mann, der mich nicht um der Bezahlung willen, sondern aus reiner Ueberzeugung vertritt. Er hat noch keinen Pfennig von mir erhalten. Der Kläger aber hat außer Dr. Gußheim noch zwei Rechtsanwälte. Eigentlich tut mir Dr. Luppe leid, daß er sich 3 Rechtsanwälten verschreiben mußte! Wenn Luppe seiner Sache so sicher ware, dann hatte ihm ein Rechtsbeistand genügt!

Wer deutsches Blut in seinen Adern hat, der muß erkennen, wo das reine Wollen ist und wo der Trieb zum Abgrund herrscht. Meine Herren: glauben Sie mir, es ist kein Zufall, daß die von mir geladenen Zeugen "bei Sott" schwören! Bei ihnen gibt es kein Verdrehen und kein Winden. Thre Aeußerungen sind klar und deutlich. Die Zeugen aber, die Herr Luppe herbeigeholt hat, schwuren den religionslosen Sid. Sie haben keinen Sott mehr, bei dem sie schwören können. Bei ihnen wirkt sich schon aus, was der Jude letzten Endes will: die Entgottung des deutschen Volkes.

Im folgenden möchte ich auf einige lächerliche Behauptungen Dr. Süßheims eingehen! Süßheim hat behauptet, daß er selbst Baher sei und daß
sein Vater einen dicköpfigen Frankenschädel gehabt hätte. Darüber lacht doch
die ganze Welt! Herr Süßheim, lassen Sie sich von Walther Rathenau, einem
Threr bedeutendsten Rassegenossen sagen, wie er über das deutsche und das
jüdische Volk denkt! In seinem Buch "Impressionen" schreibt Rathe nau:
"Seltsame Vision! Inmitten deutschen Lebens ein abgesonderter fremdrassiger Menschenstamm, glänzend und auffällig staffiert, von heißblütigem,

beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde... Im engen Zusammenhang unter sich, in strenger Abgeschlossenheit nach außen: so leben sie in einem halb freiwilligen Shetto — kein lebendiges Glied des Volkes, sondern ein fremder Organismus in seinem Leibe." Ferner möchte ich Herrn Dr. Güßheim, der seden Antisemiten als Pshchopathen hinstellen möchte, seinen Rassegenossen Dr. Otto Weininger nennen, der als ehrlicher Jude seine Gedanken in einem Buch "Geschlecht und Charakter" niedergeschrieben hat: "Das Judentum scheint anthropologisch mit den Negern wie mit den Mongolen eine gewisse Verwandtschaft zu besitzen. Auf den Neger weisen die so gern sich ringelnden Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch oder malaisch geformten Gesichtsschädel, die man oft unter den Juden antrifft, und denen regelmäßig gelbe Hautfärbung entspricht, hin . . . Daß hervorragende Menschen fast stets Antisemiten waren (Tacitus, Pascal, Voltaire, Goethe, Kant, Jean Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Richard Wagner) geht eben darauf zurud, daß sie, die soviel mehr in sich haben als andere Menschen, auch das Judentum besser verstehen als diese."

Meine Herren Richter: Also von einem Juden müssen Sie sich sagen lassen, daß große Deutsche Antisemiten waren! Ich glaube, meine Herren: Sie dürfen einem Goethe oder einem Schopenhauer sicherlich mehr glauben als einem Dr. Süßheim, der mit einem lächerlichen Schwall von Worten den Antisemitismus existenzlos machen will!

Uebrigens gibt folgende Tatsache Anlaß zum Nachdenken. Wenn man saat, daß wir Deutsche sind, dann wird sich niemand von uns beleidigt fühlen. Warum fühlen sich dann die Juden beleidigt, wenn man sie als "Juden" bezeichnet? Warum finden sie es als eine Verspottung und Verhöhnung, wenn man ihnen nachredet, daß sie aus Palästina stammen? Daß ein Mensch, in dessen Adern Reger- und Mongolenblut rollt, niemals als Deutscher handeln kann, ist selbstverständlich! Auch hier will ich eine Jüdin sprechen lassen. Rahel Rabinowitsch schrieb im Jahre 1919 im "Baherischen Kurier": "Ein Jude ist eben kein Deutscher, sondern ein Jude — ein Fremdling — und es ist nicht ein Ausfluß niederster Instinkte, sondern ein durchaus berechtigtes gefundes Gefühl, wenn das Volk sich dagegen wehrt, von diesen Fremden regiert zu werden. Und wir Juden würden uns die Zumutung doch sehr verbitten, an die Spite einer jüdischen Gemeinde Nichtjuden zu stellen . . . Nicht daraus erwächst dem Juden ein Vorwurf, daß er Jude ist und als solcher dem Deutschtum ewig fremd gegenübersteht, sondern daraus, daß der Jude die ungeheuerliche Anmaßung befaß, sich bei dieser Sachlage an die Spitze zu stellen."

Ich frage Sie, meine Herren: glauben Sie, daß man aus einem solchen Fremdling, der mit unserem Volke rassisch, seelisch und körperlich absolut nichts gemein hat, plötlich durch die Taufe einen anderen machen kann? Wenn sich der Jude taufen läßt, dann tut er es nur, um in Stellen zu kommen, die ihm als Juden verschlossen sind. Heinrich Heine ließ sich taufen und blieb trotzem der Thp des echten Rassejuden. Wenn ich diese Anschauung vertrete, dann wende ich mich nicht gegen die Konfessionen. Der get aufte Jude gehört nach wie vor der jüdischen Rassejinen! Er hat ganz andere Gesetze als die übrigen Völker. So schreibt Heinrich Heine in seinen "Reisebeschreibungen", 4. und 5. Teil:

"Die Taten der Juden und ihre Sitten sind der Welt völlig unbekannt. Man glaubt die Juden zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen hat, aber man hat eben nichts als diese Bärte beobachtet. Im übrigen kam ein Volk aus Aeghpten, und außer den Hautkrankheiten und dem gestohlenen Sold und Silber brachte es sich eine sogenannte positive Religion mit, jene Volksmumie, die über die Erde wandert, eingewickelt in ihre uralten Buchstaben und Windeln — ein verhärtetes Stück Weltgeschichte, ein Sespenst, das zu seinem Unterhalt mit Wechseln und alten Hosen handelt."

Im südischen Gesetzbuch Talmud finden Sie die Gesetze, nach denen der Jude heute noch lebt. Der Jude weiß, daß alles, was dem Deutschen noch einen inneren Halt gibt, fallen muß, damit er seine brutale Herrschaft aufrichten kann. Im Talmud steht geschrieben: "Es ist ein gutes Werk, daß jeder Jude, soviel er kann, sich befleißige, die nichtsüdische Kirche oder was zu ihr gehört, oder was für sie getan wird, zu Grunde zu richten oder zu vernichten, in alle Winde zu zerstreuen oder ins Wasser zu werfen. Ferner ist es Pflicht für den Juden, zu versuchen, jede nichtjüdische Kirche auszurotten und ihr einen Schimpfnamen zu geben". (Sch. A. Jore Deah § 143.) Deshalb wird auch der Gründer der christlichen Lehre im Talmud als ein Narr und als der auf einem Misthaufen begrabene tote Hund bezeichnet. Im Talmud steht auch geschrieben, wie der Jude vor Gericht schwören muß. Es heißt dort: "Ein Jude darf nicht für einen Nichtsuden gegen einen anderen Juden Zeuge sein. Hat aber ein Jude dieses Gebot übertreten und ist Zeuge für einen Nichtjuden gegen einen Juden geworden, dann ist das Rabbineramt verpflichtet, denselben zu verdammen." (Sch. A. Cho. Ha § 28.) Ferner steht im Talmud geschrieben: "Hat ein Jude einem Akum (Richtjuden)

etwas gestohlen und leugnet dies vor Gericht unter Eid, so sollen andere Juden, die um den Diebstahl wissen, einen Veraleich awischen dem Juden und dem Christen zu vermitteln sich bemühen. Gelingt aber ein Vergleich nicht, und kann der Jude, wenn er den Prozeß nicht verlieren will, an dem Eid nicht vorbeikommen, dann darf er falsch schwören und in seinem Herzen den Schwur vernichten, indem er denkt, er könne nicht anders. Dieses Gesetz hat aber nur in dem Falle Geltung, daß der Akum (Nichtjude) den Diebstahl nicht erfahren kann. Kann er ihn erfahren, dann darf der Jude nicht falsch schwören, damit der Name Gottes nicht entheiligt wird. Es ist Grundsatz, daß der Jude falsch schwören kann, wo Körperschäden drohen, auch wenn er meineidig gemacht und der Name Gottes entheiligt werden kann. Wo aber nur Geldstrafen drohen, darf er nur dann falsch schwören, wenn er nicht meineidig gemacht und der Name Gottes nicht entheiligt werden kann." (Sch. A. J. D. § 329.)

Wir Nationalsozialisten wissen, daß diese Seheimgesetze von den Juden auch heute noch beachtet und noch befolgt werden. Wir wissen weiterhin, daß der Jude diese verbrecherischen Seheimgesetze triebmäßig, d. h. dem Sesetzeines Blutes folgend, verwirklichen muß. Mit diesem Wissen ausgerüstet, habe ich bis jetz Jahre hindurch unser Volk aufgeklärt. Wenn mir dann ein jüdischer Justizrat erklärt, mir sehle das Nüstzeug der modernen Wissenschaft, dann sage ich: Heute wird unserem Volke nicht mehr die sogenannte Wissenschaft von Deutschen, sondern vom Juden gelehrt. Auf diese Wissenschaft verzichte ich.

Meine Herren! Es mag sein, daß ich ab und zu in der "üblichen Form" gesehlt habe. Aber das ist nötig gewesen. Hätte ich das nicht getan, so wäre ein Luppe nie vor Gericht gekommen und nie als Betrüger des Volkes vor Gericht entlarvt worden. Allein die Tatsache, daß es mir gelang, diesem Mann die Maske vom Sesicht zu reißen, rechtsertigt meinen Kamps. Ich werde mich bemühen, in Zukunft mehr auf die "Form" zu achten. Aber ich sühre den Kamps mit der selben unverminderten Stoßkraft weiter wie bisher. Einer muß fallen — entweder Luppe oder ich. Man macht mir den Vorwurf, ich sei unduldsam und brutal. Jawohl, ich bin unduldsam und brutal, aber im deutschen Sinne! Hören Sie, was der Jude Konrad Alberti (Sittenfeld) in der "Sesellschaft" über seine Rassegenossen schreibt — dann urteilen Sie selbst:

"Eine der gefährlichsten, spezifisch jüdischen Sigenschaften ist die brutale, geradezu barbarische Unduldsamkeit — wieder ein seltsamer Widerspruch bei einem Stamme, der jeden Augenblick laut nach Duldung schreit. Sine schlimmere Thrannei kann nicht geübt werden, als sie die jüdische Slique

übt. Von jener Achtung für die Ansichten, die Person des Gegners — selbst bei energischer Bekämpfung — wie man sie zum Teil bei den Germanen, ganz besonders aber bei den Romanen (Italienern) findet, ist bei den Juden nie die Rede. Wer es wagt, sich dieser jüdischen Elique entgegenzustellen, den versucht sie unweigerlich mit viehischer Brutalität niederzutreten. Und es ist noch ein großer Unterschied zwischen der Unduldsamkeit des Germanen und des Juden. Jener bekämpft den Gegner im offenen ehrlichen Kampse, er ruft gegen den Geist vor allem wieder den Geist in die Schranken. Der Jude aber sucht seinen Segner auf geistigem Gebiet meist zu vernichten, indem er ihm den materiellen Boden entzieht, seine bürgerliche Existenz untergräbt, oder indem er die Existenz und die Bestrebungen seines Gegners der Welt soviel wie möglich zu verheimlichen sucht, sie zu belügen sucht, indem er den Andersgesinnten einsach wegleugnet. Die niederträchtigste aller Kampfarten, das Totschweigen, ist spezisisch jüdisch . . ."

Meine Herren, die Geschichte berichtet Ihnen, daß große Völker am Juden zu Grunde gegangen sind. So war es immer schon gewesen und wird es immer bleiben. Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Hohes Gericht: Die Rassenfrage ist auch der Schlüssel zu diesem Prozeß! Sie wissen freilich noch nichts von den verborgenen Zielen des ewigen Juden! Ich aber habe im Verlauf meines Kampfes den Juden kennengelernt. Es wird noch der Tag kommen, an dem auch Sie wissend werden! Herr Staatsanwalt: Sie haben mich als "gemeingefährlich" bezeichnet! Ich weiß nicht, ob Sie sich der Tragweite dieses Wortes bewußt waren. Wo ich auch künftig sein werde, werden sich bezahlte Schufte finden, die sich dieses Wort zu eigen machen. Sie werden noch Ihr ganzes Leben lang an dieses Wort denken! Ich wollte nur, Sie würden ebenso wie ich den Juden kennen lernen, dann würden Sie anders über mich sprechen. Mögen Sie mich verurteilen oder freisprechen: mein Gewissen sagt mir, daß ich richtig gehandelt habe. Deshalb bin ich glüdlich. Seit sechs Jahren führe ich diesen unerbittlichen Kampf gegen den Juden. Ich habe das deutsche Volk aufgeklärt, um zu verhindern, daß es ebenso ans Kreuz geschlagen wird wie Christus vor zweitausend Jahren. Das war mein "Verbrechen".

Und nun, hohes Gericht, fällen Sie das Urteil. Denken Sie an die Zukunft unseres geliebten deutschen Vaterlandes und erwägen Sie, ob ich "gemeingefährlich" bin oder ob diesenigen es sind, die dem deutschen Volk den Untergang bereiten wollen! Das lette Urteil aber spricht nicht das Gericht, sondern das deutsche Volk!

Stenogramm: Gauarchiv.

## Wer soll künftig Richter sein?

#### 20. April 1926 im Bayerischen Landtag in München

Am 20. April 1926 wurde im Baherischen Landtag der Justizetat besprochen. Reben anderen Rednern ergriff auch Julius Streicher das Wort. Streicher sprach über die Schäden im deutschen Gerichtswesen. Er wies an Beispielen nach, daß von den Richtern der Shstemzeit die Verbrechen der "Großen" leicht, die Vergehen der "Aleinen" dagegen schwer geahndet wurden. Um nach Willfür herrschen zu können, hätten sich die roten Machthaber das "Seset zum Schutze der Republik" geschaffen. Deshalb sei die Ausklärungsarbeit im deutschen Volk von ungeheurer Bedeutung. Streicher forderte schon damals den Arierparagraphen im Gerichtswesen. Zum Schlusse er darauf hin, daß die Lösung dieser Frage nur durch eine tiefgreisende Aenderung des gesamten Staatswesens erfolgen könne.

Meine Herren! Von einigen Vorrednern wurde bereits darauf hingewiesen, daß unser Volk zur heutigen Justiz kein Vertrauen mehr hat.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat einmal gesagt, daß man die Sesundheit und die Krankheit eines Staates nach der Jahl seiner Sesete ermessen könne. Wenn wir Deutsche heute die große Jahl unserer Gesete betrachten, dann müssen wir sagen, daß wir nicht der Gesundheit, sondern dem Tode entgegengehen. Den Höhepunkt dieser Gesetssmacherei bildet das "Gesetzum Schutze der Republik". Für uns Nationalsozialisten ist dieses Gesetz die Auswirkung eines bösen, angsterfüllten Gewissens. Sine Republik, die zu ihrem Schutze ein solches "Gesetz" braucht, ist todkrank!

Die Marxisten behaupten immer wieder, in ihrer Republik gäbe es nur "Schönheit und Würde". Wir aber wissen, daß diese Republik auf Weineid und Verbrechen aufgebaut ist. Es steht fest, daß die Gesetze, die in dieser Republik geschaffen wurden, nicht dem Wohl des Volkes, sondern einem ganz besonderen Zweck dienen. Das Volk weiß, daß diese Gesetze nichts anderes als Partei- und Ausnahmegesetze sind. Es ist sonderbar, daß ausgerechnet die Sozialdemokratie, die sich im alten Staat immer über

Ausnahmen aufgeregt hat, jett selbst Ausnahmegesetze erläßt! Diese Ausnahmegesetze sind Zwangsmittel und werden in den Parlamenten mit Hilfe überstaatlicher Finanzmächte geschaffen.

Weil nun in diesem Novemberstaat die Vergehen des "kleinen Mannes" schwer, die Verbrechen des "großen" aber nur sehr leicht geahndet werden, hat das Volk zur Serichtsbarkeit kein Vertrauen mehr. Ich will an einzelnen Veispielen aus der letzten Zeit nachweisen, daß wir in dieser Veziehung todfrank sind.

Ein norddeutscher Staatsmann erklärte vor kurzem, daß er keine Möglichkeit habe, gegen den Zinswucher vorzugehen. Im alten Staate galt ein Zinsfuß von mehr als 6 Prozent als Wucher. Heute ist dieser Wucher gesetlich genehmigt. Das haben Sie, meine Herren von der Linken, die Sie immer vorgeben, Kapitalismus und Ausbeutung zu bekämpfen, fertiggebracht! Daran werden Sie zugrunde gehen!

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf folgendes hinweisen: Wenn man als Kommunist im Landtag feierlich erklärt, man kenne kein Sigentum, aber dennoch und zwar mit den Mitteln des Staates sich ein Sigenheim erwirbt, dann muß ich schon sagen, daß hier Theorie und Praxis grundverschieden sind. Es ist vollberechtigt, daß sedem Mann in diesem Staate ein Stückhen Erde und ein Häuschen gehören. Wenn man aber im Parlament gegen das Sigentum wettert, dann darf man nicht in der Praxis anders handeln. Ich habe schon gesagt, daß dem Volk diese Dinge nicht unbekannt sind.

Ich berühre einige Fälle, die in der letten Zeit berechtigtes Aufsehen erregt haben. In Nürnberg ist eine ganze Anzahl Mädchen von Juden geschändet worden. Es wird für das Gericht von höchster Bedeutung sein, sich mit diesen Verbrechen zu beschäftigen! In der Polizeidirektion Nürnberg-Fürth befindet sich ein zweieinhalb Meter hohes Kreuz. Un dieses wurden im Hause eines früheren Amtsrichters, eines Juden, deutsche Mädchen gebunden. Eine Zutreiberin mußte mit dem Taschenmesser den Mädchen die Wundmale von Golgatha einschneiden. Heute noch sind am Godel des Kreuzes die Blutspuren zu sehen. Wir verlangen im Interesse des deutschen Voltes, daß gegen diese judischen Verbrecher mit der ganzen Schärfe des Gesetzes vorgegangen wird! Wenn nun das Nürnberger Judenblatt, die "Fränkische Tagespost", die den jüdischen Verbrechern auferlegte Zuchthausstrafe für zu hoch findet, so erklären wir Nationalsozialisten, daß in diesem Falle nur die Todesstrafe angebracht wäre! Deutsche Mädchen wurden geschändet und damit dem deutschen Volte entrissen!

Warum mußte das geschehen? Sie, meine Herren, können das freilich nicht begreifen! Wir Nationalsozialisten aber kennen den Talmud und wissen, daß die jüdischen Talmudgesetze heute noch Gültigkeit haben! Ich habe schon im vorigen Jahre darauf hingewiesen, daß im Talmud der Nichtjude dem Vieh gleichgestellt wird. Sie werden mich noch besser verstehen, wenn Sie sich über die Mordtaten in Sowjetrußland unterrichten lassen. Wenn man weiß, wie diese Verbrechen dort ausgeführt werden, dann begreift man, warum Juden heute noch Nichtjuden kreuzigen!

Sehen Sie doch endlich ein, daß der Jude ein anderer ist und andere Ziele verfolgt! Es muß in Zukunft verhindert werden, daß Juden deutschen Frauen schaden können. Die deutsche Frau den Deutschen, die Jüdin den Juden! Würden die Schändungen deutscher Mädchen durch Juden noch zahlreicher werden, so würde dies das Ende unseres deutschen Volkes bedeuten!

Ich habe bei mir das Bild einer blonden deutschen Frau mit ihrem Kind. Wenn die Herren sich dafür interessieren, stelle ich es Ihnen gern zur Verfügung. Das Kind ist ein Bastard. Die Frau erzählte mir, daß sie über die Rassenfrage nicht aufgeklärt gewesen sei und einen Juden geheiratet habe. Die Frau wurde Mutter. Das Kind ist ein Kretin und kann weder gehen noch stehen. Wir lassen Blutsfremde mit deutschen Frauen Bastarde zeugen und wundern uns noch, warum unser Volk immer verwirrter wird und sich nicht mehr zusammensinden kann!

Ein weiteres Beispiel: In Nürnberg lebt eine Kriegerwitwe. Sie hat ein blondes Kind. Nach dem Kriege hatte sie — natürlich unaufgeklärt in der Rassenfrage — mit einem Juden ein Verhältnis. Sie wurde die Geliebte des Juden und geriet ins Verderben. Die Frau kam zu mir und sagte: "Gestern haben Sie in der Versammlung gesprochen. Sie haben recht, wenn Sie behaupten, daß ein deutsches Mädchen, einmal von einem Juden mißbraucht, endgültig für das deutsche Volk verloren ist! Ich bin verloren!" Ich veröffentliche diese Fälle, damit unser deutsches Volk zur Sinsicht kommt und meinen Kampf versteht!

Selbstverständlich läuft man jetzt gegen mich Sturm. Der Schwiegersohn des Oberbürgermeisters Luppe erklärte in der Presse, daß durch meine Aufklärungen die Sittlichkeit der Jugend gefährdet sei. Mit allen Mitteln versucht man, mein Kampfblatt "Der Stürmer" zu verbieten. Ich habe aber nirgends gelesen, daß man sich über die von mir angeführten Verbrechen empört. Ich habe nicht gehört, daß die Regierung, die sich heute mit dem Verbot meines Kampfblattes befaßt, sich gegen die Verliner Judenzeitungen

wendet! Wir Nationalsozialisten wollen durch unsere Auftlärung die Deffentlichkeit zur Vorsicht mahnen. Die Fälke, die wir anführen, sind im Volk noch unbekannt. Sie sind aber so schwerwiegend, daß sich die Gerichte veranlaßt sehen sollten, strengere Urteile als bisher zu fällen! Wir sordern ein Geseh, welches schon vor hundert Jahren in Deutschland Gültigkeit hatte: damals wurde ein Jude, der sich an einer deutschen Frau vergangen hatte, aufgehängt! Vor zweihundert Jahren stand noch auf dem Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden die Todes strafe! Damals wußte man, daß durch die jüdische Nasse das deutsche Volk vernichtet würde. Heute aber haben wir "Emanzipation", "Demokratie" und "Freiheit". Vor zweihundert Jahren mußte der Jude wie ein Verbrecher und Gefangener einen gelben Fleck am Aermel tragen. Wir Heutigen aber haben den Verbrecher und Gefangenen infolge unserer Dummheit "sich emanzipieren" lassen! Heute ist er gleichgeordnet und sitzt als "Deutscher" unter uns. Das wird unser Untergang sein.

Wenn man diese Dinge weiß, dann ist die Frage von ungeheurer Bedeutung: Wer soll künftig Nichter sein?

Es ist nicht gleichgültig, wer Richter ist. Damit, daß einer die schwarze Robe anlegt, das Barett aufset und das Gesethuch aufschlägt, ist es nicht getan! Es ist ein großer Unterschied, ob ein Deutscher oder ein Neger auf dem Richterstuhl sist. Sewiß, Sie können einen Neger die deutsche Sprache, die schematische Anwendung der Gesethe und Paragraphen lehren — trothem wird der Neger immer so richten, wie es ihm sein Blut gebietet! Das innerste Wesen des Menschen liegt in seinem Blute. Sie wissen, was ich damit sagen will. Es geht nicht an, daß Nichtdeutsche in Deutschland Nichter werden können. Wenn das deutsche Volk sein Gerichtswesen an Nichtdeutsche ausliefert, wird es auch nicht deutsch gerichtet werden und zu Grunde gehen. In Zukunft darf es nicht mehr vorkommen, daß ein Jude über einen Deutschen zu Gericht sitzt.

Es müssen aber nicht nur Vollblutjuden, sondern auch getaufte Juden vom Richterstand ausgeschlossen werden! Viele tragen heute den Taufschein in der Tasche, geben sich als Nichtjuden aus — und sind trotzem Juden. Mit der Taufe kann man seine jüdische Rasse nicht auslöschen: der Jude ist an sein jüdisches Blut gebunden.

Ferner haben auch die deutschen Richter, die mit Jüdinnen verheiratet sind, im Gerichtssaal nichts zu suchen. Sbenso haben Reichskanzler und Außenminister, die mit Jüdinnen das Shebett teilen, nicht nach Genf oder Locarno zu fahren und dort das deutsche Volk zu "vertreten".

Wir haben, Gott sei Dank, in unserem Volk noch Männer genug, die soviel Rassebewußtsein haben, daß sie de u t sich e Frauen heiraten!

Wir Nationalsozialisten verlangen, daß nur Deutsche Nichter werden können. Leider müssen aber junge Leute mit den besten Zeugnissen vorzeitig die Schule verlassen, weil ihnen die Mittel zum Studium fehlen. Kein Stand ist so wichtig wie der Richterstand. Deshalb sorge man dafür, daß wertvoller deutscher Nachwuchs in den Serichtshäusern einzieht!

Das Kapitel "Rechtsanwälte" ist wieder eine Sache für sich. Wenn es nach uns ginge, dürfte künftig kein Jude mehr in einem deutschen Justizpalast etwas zu suchen haben! Die Juden sind geborene Talmudisten, Vielredner und Rechtsverdreher. Merken Sie sich das, was der Jude Rosenfeld kürzlich vor Gericht gesagt hat: daß es nicht so schlimm sei, wenn 15- bis 16-jährige Mädchen geschlechtlich gebraucht würden! Die Jüdinnen mit 15 und 16 Jahren werden vorsorglich zurückgehalten, aber die deutsche Jungfrau soll jedem jüdischen Schweinehund ein "Mädchen für alles" sein! Der Herr Justizminister muß über solche Dinge nachdenken — wenn es ihm auch noch so schwer gemacht wird! Er kann sich damit unsterbliche Verdienste um unsere Zukunft erwerben.

Vismarck hat einmal gesagt: "Ich gönne den Juden alles, aber daß Juden in den deutschen Staaten Beamte sind, das gönne ich ihnen nicht". Vismarck hat erkannt, daß der Jude in Staatsstellen nur Unheil sät! Wir erkennen heute, daß der Jude, wo er auch im Staate stehen mag, im mer jüdisch und niemals deutsch handeln kann!

Vor Jahrhunderten war der Jude nicht eidesfähig. Von Martin Luther stammt das Wort: "Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud' bei seinem Sid!" Ich hatte wiederholt in Prozessen Gelegenheit, den deutschen Richtern den Nachweis zu erbringen, daß der Jude als Belastungszeuge immer auf Grund des Talmuds einen Meineid schwören muß. wurde von einem Juden in Nürnberg wegen Beleidigung angeklagt. Mir boten sich damals nicht nur Gozialdemokraten sondern auch Angehörige anderer Parteien als Zeugen gegen die Haltlosigkeit der Anklage an. fam? In der Verhandlung sagte ich zu dem Richter: "Bevor Zeugen vernommen werden, gestatte man mir, daß ich das Talmudgeset vorlese!" Zunächst wollte der Richter nicht darauf eingehen. Auf meine Vorstellungen hin durfte ich das Gesetz vorlesen. Es lautet: "Wenn Du als Jude vor Gericht stehst und zeugen sollst gegen einen Nichtjuden, dann darfst Du einen Meineid schwören. Ja, es ist sogar Gott wohlgefällig, daß Du einen Meineid schwörst!" Was geschah nun?

der Türe standen zwei Juden als Zeugen. Während ich mit dem Richter sprach, verließ ein junger Referendar, ebenfalls ein Jude, den Gerichtssaal. Was er mit den Zeugen gemauschelt hat, weiß ich natürlich nicht. Die jüdischen Zeugen wurden dann vernommen und erklärten, sich an nichtsmehr erinnern zu können!

Die Zeugen, die gegen mich aussagen sollten, wurden meine Entlastungszeugen. Mit diesem praktischen Fall ist bewiesen, daß der Jude niemals das Recht hat, vor einem deutschen Gericht so behandelt zu werden wie der Nichtjude. Dem Deutschen ist der Sid etwas Heiliges. Der Jude aber sucht Auswege, wo er nur kann. Es muß soweit kommen, daß niemals mehr vor Gericht ein Jude einem Deutschen gegenübergestellt und daß auf Grund eines Judeneides ein Deutscher verurteilt wird!

Ich will zum Schlusse eilen. Verschiedene Nedner haben darauf hingewiesen, daß das Volk zum Rechtswesen kein Vertrauen mehr habe. Sie gaben der Hospfnung Ausdruck, daß sich dieser Zustand bald ändern müsse. Wenn wir die Serichtsfrage lösen wollen, dann müssen wir den ganzen Staat von Srund aus ändern — dann müssen wir das Volk vom Blutsfremden freimachen! Wir Nationalsozialisten fordern deshalb: Nettet das deutsche Recht! Schaftteinen deutschen Rechtlen Volkeneidet aus dem deutschen Volke den Fremdkörper heraus! Versagt dem Juden das gleiche Necht! Schickt ihn wieder dorthin zurück, woher er gekommen ist! Stellt ihn unter ein Sesetz für Volksfremde! An dem Tag, an dem diese Forderungen in die Tat umgesetzt werden, gehören wir uns wieder, und Sie alle werden zu uns sagen: "Jetzt begreisen wir den Kampf der Nationalsozialisten!" Die Judenfrage ist aber nicht bloß der Schlüssel zur Weltgeschichte sondern auch der Schlüssel zur Lösung der Frage, die wir der deutschen Justiz stellen!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 107. Sihung vom 20. April 1926. Sten.-Vericht Nr. 5.

# Hitlers Kampf ist gegen die inneren und äußeren Feinde der Bewegung gerichtet

### 7. Mai 1926 im Bayerischen Landtag in München

Am 7. Mai 1926 wurde im Baherischen Landtag über den Haushaltsplan des Innenministeriums beraten. In dieser Sitzung sprach auch Julius Streicher. Bevor er auf die zur Beratung stehende Sache einging, machte er dem Innenministerium über die ungerechte Behandlung der Nationalsozialisten heftige Vorwürfe. Er stellte fest, daß die Aufklärungsversammlungen der Nationalsozialisten verboten, Vorträge von Juden aber erlaubt würden. Dann sprach er über die Flaggenfrage, über die internationale Esperantosprache und schließlich über die geplante Staatsvereinfachung.

Meine Herren! Kürzlich wollten wir in einer Frauenversammlung die Bevölkerung über die Sittlickkeitsverbrechen der Juden Schloß und Maier aufklären, die in langen Jahren sustematisch deutsche Frauen und Mädchen geschändet hatten. Wir wollten damit verhindern, daß in Zukunft deutsche Mädchen ahnungslos in die Hände jüdischer Wüstlinge fallen. Die Aufklärungsversammlung wurde mit der Begründung verboten, daß in der Bevölkerung Erregung entstehen könnte. Ich gebe gern zu, daß dies hätte der Fall sein können — aber daß die Erregung einen Sturm aufs Rathaus oder zur Polizeidirektion herbeigeführt hätte, glaube ich kaum! Hat man das Recht, eine Versammlung mit solch einer Begründung zu verbieten? größere Erregung ist dadurch entstanden, daß solche Verbrechen überhaupt vorgekommen sind und daß heute noch auf Grund unseres Gesetzes Fremdrassige deutsche Mädchen wie Tiere behandeln dürfen! In diesem Zusammenhang möchte ich darauf zu sprechen kommen, was es für uns bedeutet, wenn Juden Gelegenheit gegeben ist, deutsche Mädchen und Frauen systematisch zu schänden! In der Verhandlung in Nürnberg erklärte der Nichter, daß die Verbrechen nach einem System begangen worden seien. Da ist es nicht angebracht Versammlungen zu verbieten, die solche Verbrechen verhüten sollen. Leider ist bisher vom Ministerium nichts geschehen. Herr Minister: nehmen Sie einmal in Nürnberg an einer solchen Verhandlung teil! Sie werden erschrecken über das, was Sie aus dem Munde des Verteidigers

und des Angeklagten hören! Der angeklagte Jude erklärte, nichts dabei zu finden, minderjährige deutsche Mädchen geschlechtlich zu mißbrauchen. Der selben Ansicht war auch der jüdische Rechtsanwalt. Er brachte es fertig, von einem neuen Sesetzentwurf zu sprechen, auf Grund dessen künftig solche Fälle überhaupt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden dürsten. Weder Eltern noch Vormund, sondern lediglich das betroffene Mädchen selbst hätten das Necht zu klagen. Das ist das jüdische Ziel! Dem gehen wir entgegen! Das bedeutet unser Ende! Darum bitte ich Sie, Herr Minister: sorgen Sie dafür, daß unsere Aufklärungsversammlungen nicht mehr verboten werden!

Dem Juden aber ist es gestattet, in Deutschland zu sprechen, was er will, wann er will und wo er will. Der Jude bleibt aber Jude, wenn er auch im Besitze eines ausländischen Passes ist. Das Ministerium hätte die Pflicht, das zu verbieten. Der Jude hat kein Recht bei uns zu sprechen. Er soll in Palästina seine Reden halten, aber nicht in Deutschland! Der Jude versolgt nicht deutsche, sondern jüdische Ziele. Wir verlangen, daß die Juden nicht die selben Rechte beanspruchen dürfen wie wir. Unsere Vorsahren waren klüger als wir. Sie haben den Juden unter das Fremdrecht gestellt. Was geschieht aber bei uns? Selbst Deutsche fordern die volle Gleichberechtigung der Juden.

Herr Minister! Jur Zeit ruft das Verbot eines antisemitischen Schauspiels in Franken große Empörung hervor. In diesem Stück wird gezeigt, wie der Jude vor Jahrhunderten das deutsche Volk ausgeplündert hat. Auf Antrag eines Nabbiners wurde das Stück verboten. Der fränkischen Jugend wird also dieses Schauspiel vorenthalten, weil es dem Juden nicht gefällt!

Dagegen darf in Nürnberg "Der fröhliche Weinberg" aufgeführt werden. In diesem Zotenstück wird der deutsche Frontsoldat auf das Semeinste beleidigt. Trotdem wird es als "Kunst" bezeichnet. Es ist allerdings die Kunst des Juden, Zoten und unflätigste Semeinheiten in einer Weise zu geben, wie es bei uns bisher noch nicht üblich war. "Der fröhliche Weinberg" stammt von dem Halbjuden Zuckmaher. Dieser hat um die Osterzeit in der "Allgemeinen Judenzeitung" ein Sedicht veröffentlicht, welches jeden Christen auf das Aergste hätte empören müssen. Lesen Sie das Sedicht, dann werden Sie begreisen, warum im Talmud geschrieben steht: "Du sollst Christus verspotten und alles Kirchliche verleugnen, so gut Du kannst! Du sollst vor die Kirche Kot hinlegen und zwischen Deinem Hause und der Kirche einen Abort errichten!"

Ich komme jetzt zu etwas anderem. Augenblicklich steht wieder die Flaggenfrage im Brennpunkt der Verhandlungen. Sie hat zwar unmittel-

bar mit dem Etat nichts zu tun, aber doch schließlich mit der Verwaltung. Wir verlangen vom Ministerium des Inneren, daß sich die Angehörigen der alten Armee versammeln können, wo und wie sie wollen. Wenn sie Lust haben, sollen sie sich unter ihren alten Fahnen versammeln! Die Marxisten haben ja auch ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen. Wir verlangen weiter, daß das Ministerium dafür sorgt, daß die schwarz-weiß-roten Fahnen genau so geachtet werden wie die schwarz-rot-goldenen. Wenn der größte Teil des deutschen Volkes die alte Flagge noch liebt, dann ist das für uns ein Beweis, daß man uns nichts Gutes gebracht hat.

Fehlen einer Bewegung Inhalt und Ziel, dann kann man nicht erwarten, daß sie von begeisterten Kämpfern vorwärts getrieben wird. Mit Terror und Gewalt kann man nicht Männer für eine Idee gewinnen. Wenn sich die Sozialdemokraten darüber beschweren, daß ihre Versammlungen und Aufmärsche verboten werden, dann stelle ich fest, daß das nicht wahr ist. In Nürnberg wurde den "Noten" bisher keine einzige Kundgebung verboten. Wenn aber ihre Fahnen und ihr recht jämmerliches Zeug nicht mehr so zugkräftig sind, dann können wir doch nichts dafür! In Nürnberg haben die Marxisten bei der heurigen Maiseier nicht einmal eine Demonstration durchführen können. In den Fabriken hat man die Genossen gefragt, ob sie sich für die Durchführung einer Demonstration einsetzen wollten und ob sie bereit wären, die Maifeier der Nationalsozialisten zu sprengen. Es kam aber weder zu einem Sprengen der nationalsozialistischen Kundgebung noch zu einem roten Aufmarsch. Die Arbeiter haben es abgelehnt, sich wie bisher mit dem roten Judenfeten wie Vieh durch die Straßen führen zu lassen. un sere Zukunft!

Ein sozialdemokratischer Abgeordneter hat vorhin verlangt, man müsse den Esperantisten anläßlich ihrer Tagung in München einen recht schönen Empfang bereiten. Wenn demnächst die Esperantovertreter hier ihre Jahrestagung abhalten, dann werden Sie Galgenvögelgesichter sehen, die überall und nirgends zu Hause sind. Es sind meistens Juden! Wohin Sie auch schauen: überall stoßen Sie auf Juden!

Herr Minister! Gorgen Sie dafür, daß uns unsere Muttersprache in ihrer Größe, Schönheit und Tiefe recht lieb und wert bleibe! Was brauchen wir ausgerechnet gerade seht eine internationale Sprache, da wir zum Kern, aus dem wir geworden sind, zurückehren sollen! Die Erlösung kommt niemals von außen her, sondern immer nur von innen heraus. Rehren wir also zurück zum Nationalen, zum Vaterländischen — nicht zum Bourgeoissepatriotismus oder zum bloßen Schwingen schöner Fahnen, sondern zum

Alten und zum Echten unserer Väter! Dann erleben wir die neue, die ant ise mitische Internationale, die das jüdische Ausbeutertum abschütteln wird! Verschonen Sie uns mit dem jüdischen Kauderwelsch! Für
den Kehlkopf Alljudas mag sich die Esperantosprache besser eignen als die
deutsche Sprache — aber nicht für uns.

Leider trägt man sich schon mit dem Gedanken, Esperanto in den Gymnasien als Lehrsach einzuführen. Auf den Volkshochschulen wird dieses Gemauschel bereits gelehrt. Der Jude ist am Werk. Er braucht, wenn er einmal durch die Weltrevolution, durch den Vetrug an der Arbeiterschaft alle Völker unter seine Herrschaft gebracht hat, eine einheitliche Sprache für die einheitliche Masse, für die "Masse Mensch". Aber wir werden dafür sorgen, daß wir nicht vom Juden beherrscht und eine "Masse Mensch" werden! Wir sprechen uns er e Sprache! Die Sprache ist der Ausdruck der Eigenart eines Volkes, und sedenfalls wissen wir, nicht von den Schlechtesten unseres Volkes, daß gerade die deutsche Sprache die herrlichste ist, die es gibt.

Ich möchte noch eine andere Frage behandeln: darf in Zukunft das keimende Leben weiterhin abgetrieben werden oder wird dem Einhalt geboten? Es ist bekannt, daß in der Hauptsache judische Aerzte die Abtreibung gewerbsmäßig ausüben. Der deutsche Arzt ist — bis auf geringe Ausnahmen zu gewissenhaft und zu ehrlich, als daß er sich zu solchen Verbrechen verleiten ließe. Im Talmud aber steht geschrieben: "Du darfst am Nichtjuden die Beilmittel ausprobieren". Von einer deutschen Volksgenossin, die in einem jüdisch geleiteten Krankenhaus tätig war, wurden mir schauderhafte Dinge mitgeteilt. Man kann sie nur verstehen, wenn man den Talmud kennt. Ueber dieses Kapitel will ich aber ein anderes Mal sprechen. Jedenfalls: klärt die deutschen Frauen und Mädchen auf und sorgt dafür, daß sie jüdischen Aerzten nicht in die Hände fallen! Ich trage die Karte eines Königlich-Bayerischen Rämmerers in der Tasche — der Name ist vielleicht dem Herrn Minister bekannt —, dessen Frau das Opfer eines judischen Arztes wurde. Fremdrassige geht bewußt darauf aus, alles Deutsche zu zerstören. Helfen Sie mit, daß ein Geset erlassen wird, auf Grund dessen es dem Juden verboten ist, sich an deutschen Frauen zu betätigen! Der judische Urgt foll die Judinnen behandeln! Die deutschen Frauen aber gehören zu deutschen Aerzten!

Ich komme zum Schlusse. Wir sprechen viel von Staatsvereinfachung. Selbstverständlich helfen wir Nationalsozialisten mit, zu sparen, wo es nur angebracht ist. Aber nach unserer Ueberzeugung wird dem Staat nicht dadurch geholfen, daß ein paar Bezirksämter aufgehoben und ein paar Re-

gierungsräte pensioniert werden. Das ist Unsinn! Ein Staat, der schon gezwungen ist solche Sparmaßnahmen zu ergreifen, ist dem Untergang geweiht. Wenn die Staatsvereinfachung wirklich von Wert wäre, dann würden wir uns voll und ganz dafür einsetzen. Da wir aber wissen, daß es auf diese Art und Weise nicht geschehen kann, rufen wir Euch zu: Packt ganz wo anders an! Wir brauchen keine Staatsvereinfachung, wenn wir dem Juden das nehmen, was er uns gestohlen hat!

Es gibt keine größere Staatsvereinfachung als ein Volk von der jüdischen Herrschaft zu befreien. Sie ist dann schon gegeben, wenn unser Volk erkannt hat, daß die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte ist.

Ein Vertreter der Sozialdemokratie hat heute erklärt, daß die Sozialdemokraten der Republik einen sozialen Inhalt geben wollen, daß sie den Staat nicht zerschlagen, sondern erobern wollen. Fürwahr, eine sehr geschickte Ausdrucksweise — das muß ich sagen! Es ist sehr sonderbar, wenn das von einem marxistischen Vertreter, der aus dem Jahre 1918 herausgewachsen ist, gesagt wird. In Wirklichkeit ist der alte Staat zerschlagen worden und diesenigen, die ihn zerschlagen und die Treue zum alten Staat gebrochen haben — ich meine nicht die Treue zur Krone und zum König, sondern die Treue zu dem aus der Natur entwickelten, aus der Natur herausgewachsenen Volkstum — haben kein Recht, von Staatstreue zu sprechen!

Niemand kann von uns verlangen, daß wir an dem heutigen Staat eine Freude haben. Der Beamte wird geradezu gezwungen, auf das zu schwören, was wir "Novemberverbrechen" heißen! Daß der Eid auf die schwarz-rot-goldene Fahne aber immer mit Idealismus und Wahrhaftigkeit geschworen wurde, wollen wir nicht behaupten. Es gilt gewiß für jedes Ministerium, auch für das Ministerium des Inneren: Wenn Ihr vorwärts kommen wollt, müßt Ihr in allen Dingen gerecht sein! Dann muß man insbesondere der Partei gerecht werden, deren Mitglieder zwar als Staatsverbrecher verleumdet werden, die in Wirklichkeit aber das wärmste Herz für das Volkhaben. Das wärmste Herz ist dort, wo die größte Opferbereitschaft und der größte Idealismus sind. Das wärmste Herz ist dort, wo der Beamte bereit ist, sich für seine Ueberzeugung auf die Straße werfen zu lassen!

Eines steht fest: daß der Mann, dem man heute das Reden verbietet, dies nicht verdient! Ich erkläre hier vor aller Oeffentlichkeit und meinetwegen, wenn es sein soll, ehrenwörtlich, daß Adolf Hitler nichts anderes beabsichtigt als das zu tun, was der Staat selbst zu seinem Schutze tun müßte: nämlich eine Mauer gegen die rote Flut aufzurichten.

Sie sehen, was hier ausgespielt wird. Die Grenzen zwischen Kommunismus und Sozialdemokratie sind jeht bereits sehr eng gezogen. Hier muß der berufene Mann einmal zur Stelle sein. Wie gesagt, nicht wir wollen den Staat zerschlagen — der Staat wurde bereits zerschlagen! Wir wollen mitretten und mithelsen, daß der Staat den Inhalt bekommt, den das Volk von ihm verlangen muß! Also lösen Sie endlich den Bann, heben Sie das Verbot auf und sorgen Sie das wir das Ministerium nicht mehr zu fragen haben, ob Adolf Hitler, der Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, wieder sprechen dars!

Ich erkläre noch einmal: Hitlers Kampf ist gegen die inneren und äußeren Feinde unseres Volkes gerichtet! Er hat im Weltkrieg für Deutschland sein Leben eingesetzt und er wird auch in den kommenden Tagen und Jahren zeigen, daß er einer der besten unseres Volkes ist. Ich bitte Sie noch einmal dringend, mit dem Herzen zu entscheiden! Dann werden Sie den Weg sinden, den die Mehrheit des deutschen Volkes verlangt.

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 112. Sitzung vom 7. Mai 1926. Sten.-Vericht Nr. 5.

# Die Herren vom Völkischen Block haben Adolf Hitler verraten

## 8. Juni 1926 im Bayerischen Candtag in München

Das Ziel der Baherischen Volkspartei nach dem Kriege war die Trennung Baherns vom Reich und die Errichtung einer "Donaumonarchie". Mitte November 1923 sollte dieser Plan verwirklicht werden. Adolf Hitler verhinderte durch die erste nationale Erhebung die Zerstückelung des Reiches. Die Baherische Volkspartei gab jedoch ihren Plan nicht auf und versuchte seitdem, auf legalem wie parlamentarischem Wege ihr Biel zu erreichen. Sie sah in der Aenderung der Verfassung den einzigen gangbaren Weg. Wiederholt wurde ein Gesetzentwurf im Landtag eingebracht, aber jedesmal fehlte die nötige Stimmenmehrheit. Um 8. Juni 1926 glaubte die Baherische Bolkspartei stark genug zu sein, um ihren Plan verwirklichen zu können. Der Antrag der Baberischen Volkspartei wurde unterstützt von der Deutschnationalen Volkspartei und dem Völki-Es war zu erwarten, daß der Antrag durchgehen wurde. Alls letter Redner sprach Julius Streicher. Er fette sich scharf mit dem Böltischen Blod auseinander und machte tein Behl daraus, daß das Berhalten des Völkischen Blocks die Tat eines Judas Ischarioth sei. Ohne Zweifel war es die Rede Julius Streichers, die noch einige Angehörige der Deutschnationalen Volkspartei und des Völkischen Blocks zur Umkehr brachte. Denn die Bayerische Volkspartei konnte mit ihrem Antrag nicht durchdringen, da ihr dazu noch einige Stimmen fehlten.

Meine sehr verehrten Herren! Wir sind ja alle davon überzeugt, daß das, was hier noch gesprochen wird, an dem Abstimmungsergebnis kaum noch etwas ändern wird. Die Baherische Volkspartei hat, so viel man ersehen kann, ihre Schäslein beisammen! Der Kuhhandel ist fertig! Die sogenannten "Völkischen" haben es der Baherischen Volkspartei ermöglicht, ihre Pläne zu verwirklichen. Ich will mich aber nicht mehr darüber auslassen, wie sich das heutige Abstimmungsergebnis auswirken wird, sondern lediglich noch einiges zu den Ausführungen meines Vorredners vom Völkischen Blocksagen.

Nach meiner Entlassung aus der Festung Landsberg a. L. im Februar 1924 hatte ich im Landtag eine Besprechung mit einer führenden Persön-

lichkeit vom Völkischen Block. Im Laufe der Unterhaltung erklärte ich: "Wir Nationalsozialisten werden dem Völkischen Blod unsere Stimme geben. Wenn aber die Herren, die sich jetzt von uns und auf den Namen "Adolf Hitler" wählen laffen, später glauben, ihre eigenen Wege gehen zu konnen, dann werde ich einer der erften sein, der den Bolkischen Blod zerschlägt. Diese Versicherung gebe ich Ihnen." Meine Herren, was ist geschehen? Kurz vor der Wahl sind Vertreter vom Völkischen Block zu Adolf Hitler nach Landsberg a. L. gekommen, um sich von ihm die Liste der aufgestellten Abgeordneten genehmigen zu lassen. Damit haben sie vor aller Welt dokumentiert, daß sie bereit waren, für die Ziele des Nationalsozialismus zu fämpfen. Heute wollen sie nichts mehr davon wissen! Ich stelle jedoch fest, daß die Herren vom Völkischen Block sich auf den Namen "Adolf Hitler" haben wählen lassen! Wenn mein Vorredner erklärt, daß der Völkische Block, im Gegensatz zu uns, etwas Positives erstrebt — nämlich unser Volk wieder deutsch zu machen — so erwidere ich ihm, daß er nicht auf den Kern der Sache eingeht. Sie alle, meine Herren von links bis rechts, haben gewußt, daß wir Nationalsozialisten die Judenfrage lösen werden! Geit Nahren rufen wir ins Volk, daß die Juden unser Unglück sind und daß ohne die Lösung der Judenfrage es keine Erlösung des deutschen Volkes geben wird. Es gibt überhaupt nichts Positiveres als gegen den jüdischen Feind zu Es ist ein billiger Vorwand, heute anderer Meinung zu sein. Warum waren früher die Herren vom Völkischen Blod mit unserem Kampf einverstanden? Warum sind sie es heute nicht mehr? Weil jett die juden freundliche Vaherische Volkspartei Regierung ist und Posten vergeben kann! Weil man glaubt, von uns keine Vorteile mehr zu haben!

Ich stelle fest, daß die Herren vom Völkischen Block Adolf Hitler verraten haben!

Wenn mein Vorredner weiter erklärt, daß er mit uns nicht gehen könne, da Adolf Hitler seinen Parteigenossen mit der Neitpeitsche seine Meinung aufzwinge, so muß ich schon sagen, daß das eine sonderbare Ansicht ist. Wer sich so niedrig fühlt, daß man ihn nur mit der Neitpeitsche zu einer Meinung bringen kann — aus dem ist nicht viel herauszuholen! Herr Abgeordneter: Sie haben einen Parteigenossen, der Adolf Hitler die Treue gehalten hat, als bösen Seist der Bewegung bezeichnet! Vor aller Deffentlichkeit frage ich Sie: Was ist anständiger, sich auf den Namen Hitlers wählen zu lassen und dann später zur Deutschnationalen Partei überzutreten — oder den Völksichen Block zu verlassen und Adolf Hitler treu zu bleiben? Der Mann, den Sie als bösen Seist bezeichnen, ist jedenfalls einer der wenigen, der den

Mut hatte, treu zu bleiben. Aber das ist persönliche Veranlagung. Ich gebe zu: es ist freilich leichter, im Völkischen Block mit der Baherischen Volkspartei persönliche Vorteile zu erreichen als bei den Nationalsozialisten!

Zum Schlusse will ich Ihnen noch sagen, warum wir nicht mit der Baherischen Volkspartei stimmen. Wir Nationalsozialisten wissen, daß wir, wenn das Ergebnis vorliegt, einer Entwicklung entgegengehen, die sich später sehr unangenehm auswirken wird. Wir sind überzeugt, daß man mit Hilfe des heutigen Abstimmungsergebnisses einen König auf den Thron erheben wird. Wir Nationalsozialisten sprechen weder von einem König noch von einem Präsidenten. Wir sagen: "Eine Monarchie, die vom Juden gemacht ist, ist viel weniger wert als eine Republik, an deren Spike ein Mann steht, der kein Judenknecht ist!" Umgekehrt sagen wir: "Uns ist eine Monarchie, eine wirklich ehrliche, vom Juden freie Monarchie hundertmal lieber als eine Republik, in welcher der Jude herrscht!" Die Frage, ob Monarchie oder Republik, wird aber jett noch nicht entschieden. Wir verlangen zuerst einmal, daß in der Republik Männer an der Spike stehen, die Rückgrat haben, die den Mut haben, einmal das Wort "Jude" auszusprechen. Wir leben nicht in einer Zeit, in der man Könige auf den Thron sett, — sondern in einer Beit, in der die Männer aus dem Bolke die Pflicht haben, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen!

Sprechen Sie nicht von einem König oder Präsidenten, sondern sorgen Sie dafür, daß wir in Deutschland von der Judenherrschaft frei werden! Weiter wird erklärt, der Kampf Adolf Hitlers gelte dem Marxismus. Sewiß, das ist richtig! Adolf Hitler weiß aber auch, daß die Grundlage des Marxismus das Judentum ist. Warum sprechen Sie davon nicht? Wenn Sie den Marxismus bekämpfen wollen, dann müssen Sie die Judenfrage lösen! Wenige Winuten vor der Abstimmung sage ich es Ihnen noch einmal: "Wer sich als Antisemit wählen ließ und heute darüber lacht, wenn wir von der Judenfrage sprechen, der ist keinen Schuß Pulver, nicht einmal die Hundepeitsche wert!"

Bringen Sie uns diese "Donaumonarchie", dann beseitigen Sie weder Arbeitslosigkeit noch Not, sondern stürzen uns in eine Lage, in der es kein Aufwärts gibt, sondern nur noch den Untergang!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 123. Sitzung vom 8. Juni 1926. Sten.-Bericht Nr. 5.

# Mit dem Kreuz in der Hand und dem Teufel im Rücken geht Ihr durchs Volk

## 30. Mai 1927 im Bayerischen Landtag in München

Am 25. Mai 1927 hatten acht Männer der Giesinger SA. ihre Fahne vom Sturmlokal an der Tegernseer Landstraße in die Stadt zu bringen. Auf dem Wege wurden sie von Reichsbannerleuten überfallen und mißhandelt. Der SA.-Mann Hirschmann wurde bei diesem Ueberfall erschlagen. Die Polizei hätte die Möglichkeit gehabt, den Anschlag der Marxisten durch rechtzeitiges Eingreisen zu verhindern, aber sie tat nichts. Einige Tage später, am 30. Mai 1927, fand eine Sitzung des Baherischen Landtages statt. Die Deutschnationale Volkspartei hatte an die Vaherische Regierung eine Anfrage gerichtet. Diese lautete:

"Im Giesinger Stadtbezirk wurden acht Nationalsozialisten von einer Horde von etwa zweihundert Mann, unter denen sich zahlreiche Neichsbannerleute befanden, mit Totschlägern, Messern und Summiknütteln auf offener Straße und bei hellichtem Tage überfallen und eine Zeitlang durch mehrere verkehrsreiche Straßen hindurch in schwerster Weise belästigt und mißhandelt. Einer der Ueberfallenen wurde buchstäblich totgeschlagen, während die übrigen teils leichtere teils schwerere Verletzungen davontrugen.

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleiften und Wiederholung folcher bewaffneter Ueberfälle zu verhindern?"

Nachdem die Interpellation begründet worden war, erteilte der Minister des Inneren (Baher. Bolkspartei) sofort die Antwort. Ohne innere Bewegung verlas er vor den Abgeordneten den Polizeibericht und erklärte, daß der Berliner Polizeipräsident Isidor Weiß ebenso gehandelt hätte. Nach ihm sprach Julius Streicher. Seine Rede gibt ein erschreckendes Bild von den Zuständen, die damals herrschten.

Meine Frauen und Herren! Es ist ein sonderbares Zusammentreffen: während der Herr Minister in rein geschäftsmäßiger und berechnender Weise über die Ermordung des nationalsozialistischen Arbeiters Hirschmann sprach, wurde dieser Mann im Ostfriedhof begraben. Würde man seiner Witwe und seinen Kindern diese Rede vorlesen und als Erinnerung an den heutigen Tag übermitteln — was glauben Sie, was diese empfinden würden?

Herr Minister! Sie haben unterlassen, offen zuzugeben, daß die Münchener Polizei restlos versagt hat. Es gibt Augenblicke, in denen ein Minister den Mut haben muß, auch von denen abzurücken, deren Interessen er sonst zu vertreten hat. Das haben Sie, Herr Minister, nicht getan! Ich erkläre hier offen, daß das, was Sie uns in rein geschäftsmäßiger Weise vorgelesen haben, nicht der Wahrheit entspricht. Sie haben lediglich das wiedergegeben, was Ihnen die überbracht haben, die ein böses Sewissen haben. Der Polizeibericht zeigt das Sesicht der Baherischen Volkspartei. (Lachen bei der Baherischen Volkspartei.)

Sie lachen noch, Herr Pfarrer, an der Bahre eines Münchener Arbeiters? Euch fehlt das Herz, Euch fehlt die Seele! Mit dem Kreuz in der Hand und dem Teufel im Rücken geht Ihr durchs Volk! Ich stelle nun die Frage: Was wird der Staatsanwalt veranlassen? Wenn ein Nationalfozialist ein Mitglied der Baherischen Volkspartei im Kampf getötet hätte, so hätte der Staatsanwalt nichts Eiligeres zu tun gehabt als den Täter zu sinden. Der Mörder des Nationalsozialisten Hirschmann befindet sich heute noch in Freiheit. Man hat ihm sogar Selegenheit zur Flucht gegeben. Wir werden ja sehen, ob man ihn sinden wird. Auf Grund meiner Erfahrung glaube ich nicht daran. Es handelt sich ja nur um einen Nationalsozialisten, um einen einfachen Arbeiter!

Was hat der Herr Minister bisher getan? Er erklärt, die in diesen Tagen angesetzte Kundgebung des Reichsbanners verboten zu haben. Er hat dies damit begründet, daß es nicht zu verantworten gewesen wäre, angesichts der Bahre des Münchener Bürgers einen Reichsbannertag aufzuziehen. Zu gleicher Zeit wurde aber auch mit Wissen und Zustimmung des Herrn Ministers der übliche Sprechabend der Nationalsozialisten verboten. Weine Herren! Das ist nicht die richtige Antwort auf das Seschehene! Wenn der Herr Minister glaubt, uns, die wir unschuldig sind, genau so behandeln zu können wie die, welche schuldig sind, dann können wir Ihr Tun, Herr Minister, nicht so einschähen, wie Sie es haben möchten! Hier sehlt der Mut zu einem offenen Bekenntnis!

Da man all diese Dinge auch von einer höheren Warte aus betrachten muß, möchte ich auf folgendes hinweisen: seitdem wir Nationalsozialisten für Deutschlands Freiheit kämpfen, werden wir von dem tödlichen Haß aller Parteien verfolgt. Man nennt uns Bluthunde, Arbeitermörder, Hakenfreuzbanditen. In der Baherischen Volkspartei freut man sich, wenn die ausgekochte Judenpresse einen Nationalsozialisten in den Schmutz zieht. Von links bis rechts werden wir mit Schmähungen verfolgt. Ueberall, landauf landab, haben die Verfolgungen seit Jahren eingesett. In Nassau hat erst

kürzlich ein Marxist einen Nationalsozialisten wie einen Hund niedergeschossen. Wenn der Ermordete ein Neichsbannermann gewesen wäre, hätte mit einem Schlag die ganze Presse eingesetzt und gegen die Polizei losgewettert. Aber es war ja nur ein Nationalsozialist. Ueber den kann man ja zur Tagesordnung übergehen! Der Herr Minister hat heute in der Beantwortung der Interpellation — es war eine Beleidigung für unseren toten Parteigenossen Sirschmann — geglaubt, sich auf die Berliner Polizei berusen zu müssen. Es ist doch sonderbar, daß sich baherische Minister immer darauf berusen, was irgendwo anders geschieht. Wo sind die Kerle, die einmal ihren Kopf durchsehen? Herr Minister: es gereicht Ihnen nicht zur Ehre, sich auf den Berliner Polizeipräsidenten, den Juden Isidor Weiß, zu berusen! Er ist ein Jude, so reinrassig, daß er schon sein veröffentlichtes Vild als Beleidigung empfindet!

Mein Herr Minister! Auf diesen Polizeipräsidenten berufen Sie sich? Wenn Deutsche sich so vergessen, dann hat der Jude recht, wenn er in der Reichshauptstadt nach den Vorschriften seines Talmuds handelt. Der Jude knüppelt jede deutsche, jede nationale Bewegung nieder. Sie können, verehrter Herr Minister, wenn Sie sich für diese Dinge interessieren, alle die eidesstattlichen Erklärungen, alle die Urteile nachlesen, die gefällt worden sind! In Berlin hat man unsere nationalsozialistische Gruppe bereits aufgelöst, den Kommunisten dagegen ist alles erlaubt. Sie sind das Werkzeug eines Isidor Weiß, ein Werkzeug derer — Sie werden es schon noch einmal begreifen —, die nicht deutsche, sondern bolschewistische Ziele verfolgen. Der Herr Isidor erscheint in Begleitung von Schupoleuten höchst persönlich in nationalsozialistischen Versammlungen. Er hat nämlich nicht einmal den Mut, allein zu kommen. Er bleibt allerdings außerhalb des Saales stehen, weil beim Anblick seiner Visage alle lachen würden. Kürzlich ließ er deutsche Frauen und Männer verhaften und peinlichen Untersuchungen unterziehen. Deutsche Frauen mußten sich von jüdischen Kriminalbeamtinnen durchsuchen Soweit sind wir heute gekommen. Man werfe mir nicht ein und sage, der Jude sei auch Deutscher, nur Angehöriger einer anderen Kon-Die Schweinerei liegt in der Rasse, nicht im Glauben oder in der Konfession. Wenn Sie, Herr Minister, sich auf Berlin beziehen, so rate ich Thnen, anders als ein Isidor Weiß zu handeln! Und weiter sage ich Ihnen noch, daß der Jude recht hat, wenn er so handelt, wie er handelt — weil wir Deutsche zu feige sind, so deutsch zu sein, wie der Jude jüdisch ist!

Mir fällt eine Spisode aus vergangenen Tagen ein. Diese möchte ich Ihnen erzählen. Es war zur Zeit der Räteherrschaft. Als das losgelassene

Untermenschentum mordend durch die Straßen zog, da versteckten sich Abgeordnete hinter einem Kamin im Bayerischen Landtag. Ein dem geistlichen Stand angehöriger Abgeordneter der Baberischen Volkspartei, der sich ob seiner körperlichen Fülle sehr hart tut, hinter einem Kamin Plat zu finden, hat dort Schutz gesucht, obwohl er als deutscher Mann hätte zu den Waffen greifen mussen. Damals begrüßte man den Mahnruf eines Adolf Hitler, damals gab es auch in der Baherischen Volkspartei viele, die Gott dankten, daß endlich ein Mann gekommen war, der die Straßen von Volschewisten und Banditen säuberte. Nachdem sett anscheinend — so meinen sie — Ruhe und Ordnung eingetreten sind, fällt man über uns Nationalsozialisten her und liefert uns jüdischen Staatsanwälten und jüdischen Richtern aus. Täuscht Euch nicht! Ich bin überzeugt, daß gerade die, die uns hassen, aber mit dem Rreuz durch das Volk gehen, sich am wenigsten zur Verfügung stellen, wenn wir in kommenden Tagen wieder den Kampf mit den Bolschewisten aufnehmen mussen. Dann wird es wieder ein Adolf Hitler sein! Dann wird sich zeigen, ob das Blut all der Gefallenen uns die Kraft gibt, das abzuwehren, was noch einmal an Furchtbarem zu kommen droht. Die Entscheidung wird und muß kommen. An all der Verhetzung unseres Volkes ist der schuld, den ich wiederholt in diesem Saale genannt habe: der Jude. Mögen Sie darüber lachen, so viel Sie wollen, ich werde immer wieder sagen, daß hinter all der Aufhetzung diejenigen stecken, die durch Walther Rathenau einmal vor aller Deffentlichkeit sagen ließen: "300 Männer, die sich gegenseitig kennen und durch das Blut verbunden sind, regieren die Geschicke der Welt." Der Drahtzieher, der den Geiselmord hier in München, den Massenmord vergangener Tage und den Mord an dem Arbeiter Hirschmann auf dem Gewissen hat, wurde heute noch nicht öffentlich genannt. Den getrauen Sie sich nicht zu nennen! Es ist der, der unserem Volke nicht dienen will, sondern sich selbst, seiner Rasse und seinem Ziele. Es ist der Jude, der dem Arbeiter die schwarz-rot-goldene Fahne in die Hand gibt. Der Jude ist der Drahtzieher, den wir einmal verantwortlich machen für das, was über uns gekommen ist.

Wenn Sie die Jahre seit Kriegsende bis heute an Ihrem Auge vorüberziehen lassen, dann werden Sie erkennen, daß bei den kommunistischen Unruhen in den Industriestädten nicht Juden gefallen sind, sondern deutsche Arbeiter, welche glaubten, ihre Ideale zu vertreten. Der Jude war der Hetzer. Wenn aber der erste Schuß siel, dann verschwand er im Hintergrund. Nachdem die Käterepublik in München zusammengebrochen war, versteckte sich der Jude Toller hinter einem Kleiderschrank. Heute schreibt er im "Berliner Tageblatt", daß Heldentum eine Narretei sei. Wir Nationalsozialisten schwören am Grabe des Arbeiters Hirschmann, nicht nachzulassen, bis endlich

die Erkenntnis wach wird, daß wir am Juden zugrunde gehen. Wir werden dafür sorgen, daß unserem Volke die Erkenntnis wird, daß all das, was unter
der schwarz-rot-goldenen Fahne geschehen ist, Lügen und Verbrechen war.
Nicht die Internationale rettet unser Volk und ehrt die Gräber unserer toten
Helden, sondern die Nation selbst, wenn sie sich zusammenschließt und den
Willen hat, zu bestehen. Das Shmbol des Lebens unseres Volkes, unsere
Fahne, hat man in den Schmutz getreten. Wir werden sie uns aber wieder
zurückholen! Freilich geht es heute nicht um Farben. Ob schwarz-rot-gold
oder schwarz-weiß-rot, das ist im Augenblick nicht wichtig. Es geht aber
darum, wiederzugewinnen, was einst deutsch war. Alle die, welche heute dafür
stimmen, daß in der Stadt München Neichsbannerleute mit schwarz-rot-goldenen Fahnen marschieren, verleugnen ihr Gewissen, belügen ihr Volk und
sind wissentlich oder unwissentlich Verräter an ihrem eigenen Blut.

Das will ich in dieser Stunde gesagt haben. Man hat uns bisher mit Aeußerlichkeiten, mit sogenannten Mehrheiten betrogen. Nicht die Mehrheiten werden das deutsche Volk retten, sondern die wenigen Männer, welche die Erkenntnis von dem neuen, von dem kommenden Oritten Reich in sich tragen.

Meine lieben Volksgenossen! Es ist ein Wissen in unserem Volk, daß nicht eine künstlich gemachte Mehrheit dem deutschen Volk die Freiheit schenkt, sondern entschlossene Männer wie diese acht Nationalsozialisten, die ihre Fahne gegen Hunderte von Volschewisten verteidigten. Wenn ich heute als Präsident — wenn auch als Angehöriger einer anderen Partei — hier säße, dann würde ich, obwohl es ungewöhnlich wäre, zu Ihnen sagen: Erheben wir uns von unseren Sizen, reichen wir uns über seinem Grabe die Hand zum Kampf gegen Juden und Judenknechte!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 153. Sitzung vom 30. Mai 1927. Sten.-Bericht Nr. 6.

## Das Gute wird siegen

#### 1. Juni 1927 im Bayerischen Landtag in München

Am 1. Juni 1927 wurde im Baherischen Landtag über den Staats-haushaltsplan für das Jahr 1927 beraten. Es sprachen die Vertreter der verschiedenen Parteien. Ohne Ausnahme waren sie sich einig, daß die Not im Volke groß, das Geld knapp und Hilfe dringend nötig sei. Es wurden, wie immer, die bekannten Maßnahmen empfohlen, die den Staat retten sollten: Staatsvereinsachung, Geldanleihe, Veamtenabbau, Einziehung von Behörden und rücksichtslose Steuereintreibung. Als siebenter Redner erhielt Julius Streicher das Wort. Offen sprach er aus, daß die vorgetragenen Maßnahmen töricht und zwecklos seien. Man müsse den Hebel dort ansehen, wo die Ursachen der Rot sich offen barten.

Meine Frauen und Herren! Man hat seinerzeit die Annahme des Locarno- und des Dawes-Vertrages dem Volke dadurch schmackhaft gemacht, daß man in kürzester Zeit eine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse versprach. Inzwischen sind Jahre vergangen. Wie aber haben sich in dieser Zeit die Verhältnisse gestaltet? Kürzlich schrieb das "Berliner Tageblatt", daß es in Deutschland bereits 4000 Millionäre gäbe! Daraus sei der wirtschaftliche Aufschwung zu ersehen. Vom Standpunkt des "Berliner Tageblatt" gesehen ist das allerdings richtig: denn in Deutschland hat es noch niemals 4000 Millionäre gegeben! Mit dieser Feststellung ist aber auch bewiesen, daß am deutschen Volk ein ungeheueres Verbrechen begangen worden ist.

Diese 4 000 Millionäre sind aufgetaucht aus dem Verbrechen, das wir heute leider schon wieder zu vergessen beginnen! Es sind dies jene 4 000 Millionäre, die dem deutschen Volk, dem kleinen einfachen Manne, seine Ersparnisse geraubt haben. Diesen 4 000 Millionären stehen aber 20 Millionen Arbeitslose, Kurzarbeiter, Armenhäusler und ein zusammengebrochener Mittelstand gegenüber!

Was ist in Wirklichkeit heute geschehen? Wir sind völlig verschuldet und tributpflichtig geworden. Der Staat ist nur noch eine "Firma". Das Volksgut ist entwertet — und zwar mit Zustimmung der marxistischen und auch

der christlichen Parteien. Es steht fest, daß nur mit Wissen und Willen jener Parteien, die dem deutschen Volke in den Versammlungen das Blaue vom Himmel versprochen hatten, dieses große Verbrechen geschehen konnte. Vergleichen wir heute das, was wir vor uns haben mit dem, was uns versprochen worden ist: dann bekommen wir erst einen Begriff von dem Schwindel, den man uns vorgemacht hat!

Anläßlich der Maiseier der Hannover'schen Gozialdemokratie im Jahre 1904 stand in der Festzeitung zu lesen: "Thr Arbeiter werdet einst in eigenen Wagen fahren, mit eigenen Schiffen touristisch die Meere durchkreuzen, in Alpenregionen klettern und schönheitstrunken durch die Selände des Südens, der Tropen schweisen, auch nördliche Jonen bereisen. Oder Ihr saust mit Euerem Luftgespann über Erden im Wettflug mit den Wolken, Winden und Sternen dahin. Nichts wird Such mangeln, keine irdische Macht gibt es, die Suer Auge nicht schaut. Fragt Ihr aber, wer Such solches bringen wird? Nur einzig und allein der sozialdemokratische Jukunstsstaat! Er ist die Erfüllung Suerer kühnsten Träume. Was je Suer Herz ersehnt, was Suer Mund erwartungsschauend in stammelnde Worte gekleidet — dann habt Ihr das leibhaftige Svangelium des Menschenglücks auf Erden. Schon brach der Morgen an, bald muß der Tag in goldiger Höhe erscheinen."

Eine nationale Zeitschrift hat vor kurzem das Bild eines marxistischen Ministers aus einem Weltbad gebracht. Es stimmt schon: es ist ein Paradies gekommen — aber nicht für den Arbeiter, sondern für die, die ihn belogen und betrogen haben! Der Marxist Noske ist kürzlich von einer Westindienfahrt zurückgekehrt. Herr Noske kann mit seinem Vermögen tun und lassen, was er will. Es ist aber eigentümlich, daß der großen Masse die größten Versprechungen gemacht, doch nicht gehalten wurden. Der Arbeiter hungert, der "Bonze" aber schwelgt in den Weltbädern. In diesem Zusammenhang darf ich noch darauf hinweisen, daß wir uns in dem Hause befinden, in dem seinerzeit von dem galizischen Rassejuden Eisner (Galomon Rosmanowski) eine Herrschaft der "Schönheit und Würde" angekündigt wurde! Jude lud seine Freunde — Zuhälter und Dirnen — zu einem Ball in das Gebäude des Bayerischen Landtags ein und verteilte Geld an sie. "Seine revolutionäre Majestät" nahm er auf dem Thron des einstigen Königs Platz. Ein galizischer Jude wollte uns Bahern "Schönheit und Würde" entaeaenführen! frage Gie: "Wo ist die Schönheit, wo bleibt die Würde?"

Man ergeht sich heute in Vielrednerei, ohne auf den Kern der Frucht zu beißen. Von marxistischer Seite wird immer wieder behauptet, daß nur der verlorene Krieg an dem deutschen Unglück schuld sei! Wer die Weltgeschichte

tennt, der weiß, daß schon manche Nation einen Krieg verloren hat und dadurch erft zu einem Volk geworden ist! Ich brauche nicht daran zu erinnern, wie Preußen groß geworden ist! Es ist nicht wahr, daß der verlorene Krieg an unseren Leiden schuld ist!

Anderen Wölkern, die als "Sieger" aus dem Weltkrieg hervorgegangen sind, geht es ebenfalls nicht besser als uns. Im Jahre 1920 sprach ich in einigen Städten im besetzten Gebiet. Damals hatte ich eine Unterredung mit einem französischen Kommandanten. Der Offizier erzählte mir, daß es dem französischen Volk auch nicht besser gehe als dem deutschen. Ich erfuhr von ihm, daß die französischen Armeen am Rhein nicht von Franzosen, sondern von Juden — natürlich in französischer Uniform — geführt würden und daß die französischen Generale Hirschauer und Mardoc getaufte Juden seien. Letterer habe während des Krieges in der Chamdie deutschen Gefangenen befohlen, Schweine abzuschlachten! Ich hörte also aus dem Munde eines Franzosen, daß das französische Volk, genau so wie wir, an der Vergewaltiaung durch sene leidet, die mit dem französischen Volk innerlich nichts zu tun haben! Schuld an unserem Ungluck sind diesenigen, welche die Fremdrassigen zur Macht haben kommen lassen und ihnen den Weg zur Erreichung ihrer überstaatlichen Ziele gebahnt haben. Schuld sind die marxistischen Parteien!

Wir Nationalsozialisten fragen den Herrn Finanzminister: "Was tut nun der Staat, um uns aus der Misere herauszuhelsen?" Seit einem Jahr hören wir immer wieder das Wort "Staatsvereinsachung". Wir sind der Ansicht, daß ein Staat, der durch Einziehung von Behörden und durch Abbau von Beamten glaubt, vor dem Untergang sich bewahren zu können, keinen Wert mehr hat. Solche Maßnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Grundlegendes wird damit nicht geschaffen.

Auch durch Kürzung der Sehälter, durch schlechte Entlohnung und durch rücksichtslose Steuereintreibung wird man nicht über das Unglück hinwegkommen. Der Herr Finanzminister war kürzlich in den Vereinigten Staaten:
ich glaube nicht, daß er mit vollen Taschen zurückgekommen ist! Sollte sich
der Herr Finanzminister in Amerika wirklich nach Geld umgetan haben, dann
wird er zugeben müssen, daß diesenigen, mit denen er verhandelt hat, schon
durch ihr Aussehen dokumentierten, wer sie sind! Die wirklichen Kapitalisten
der Welt gehören alle einer und derselben Kasse an: sie hören gewöhnlich
auf die Namen Cohn oder Levi, Veilchenseld oder Moscheles! Ich weise auf
die merkwürdige Tatsache hin, daß ausgerech net an jüdisch en

Feiertagen die Börse geschlossen ist, — weil der Jude an seinem Feiertag die Börse nicht besuchen darf! An der Börse ist der Jude leichter Hand zu ungeheuren Sewinnen gekommen. Sbenso sind die, welche heute dem Finanzminister Seld borgen können, nicht durch Arbeit, sondern durch Betrug, durch Zins und Zinseszins reich geworden. Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, daß irgendein privater Haushalt verloren ist, wenn er sich auf seinen Nachbarn verläßt. Sbenso ergeht es einem Staate, wenn er gezwungen ist, Seld aufzunehmen: er ist dem Untergang geweiht!

Wir haben uns in den Gedanken hineingelebt, daß ein Staat von irgendeinem Bankjuden Geld bekommen muß. Der Staat hat selbst die Möglichfeit, den Wert seines Geldes zu bestimmen. Bitte: allerdings waren die Parteien von rechts bis links damit einverstanden, daß die Deutsche Reichsbank den Juden der Dawes-, genauer: Davidsohngesellschaft ausgeliefert wurde! Wir haben uns also des Rechtes entäußert, selbst für das Geld, für das Blut der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Wenn wir in der Weltpresse von einer "Anleihe des Baherischen Staates im Ausland" lesen, dann lachen wir laut auf und jubeln vor Freude: "Herrgott, welch ein Erfolg!" Glauben Sie wirklich, daß der Jude Geld gibt, um gu helfen? Wenn der Jude leiht, dann hilft er sich felbst! Wenn der Jude gibt, gibt er zu Zinfen, die ihm auf alle Zeiten ein arbeitslofes Ginkommen ermöglichen. Es ist für ein Volk kein Glück, durch Anleihe Geld zu bekommen, sondern ein neuer Betrug. Wir dürfen dem deutschen Volke nicht verschweigen, daß der deutsche Staat vom Schuldenmachen lebt. Wenn ein Bauer Schulden macht, wird er zinspflichtig und muß nur noch für das Aufbringen der Zinsen arbeiten. Der deutsche Staat hat bereits solche Summen aufgenommen, daß allein zur Zahlung der Zinsen neue Anleihen gemacht werden muffen! Damit ist unsere heutige Lage genügend gekennzeichnet. Wir leben in Zinsknechtschaft! Wenn wir diese Zinsknechtschaft weiter dulden und weiter behalten, gehen wir zu Grunde. Haben wir aber den festen Willen, uns aus dem Unglud zu befreien, dann dürfen wir nicht leere Versprechungen machen, wie es jetzt vor der Wahl wieder geschieht, sondern mussen unseren Arbeitern, Angestellten, Beamten und Bauern sagen, daß wir heute tributpflichtig sind und nur durch Opfer und Kampf erlöst werden können! Die Sozialdemokratie hat ein halbes Jahrhundert den Kampf gegen den Kapitalismus gepredigt. Nach der November-Revolution hatten die Roten Gelegenheit, den Kapitalismus in richtige Bahnen zu leiten: aber es geschah nichts! Hätte man im Jahre 1918 die ehrliche Absicht gehabt, die Macht des Kapitalismus zu brechen, dann hätte man die Zinsjuden aufgehängt, nicht aber Schutposten vor die Banken und Börsen gestellt! Dann hätte man nicht die kleinen Geschäfte plündern und die Warenhäuser bewachen lassen! Wir müssen unserem Volk die volle Wahrheit sagen. Wir dürfen ihm nicht verschweigen, daß wir eine Scheinexistenz führen, daß der Marxismus eine einzige große Lüge gewesen ist und daß alle Versprechungen sich als Lug und Trug enthüllt haben! Wir müssen dem Mittelstande sagen, daß ihm nur geholfen werden kann, wenn er sich vom Glauben an eine wesenlose Internationale abwendet und sich dem Vaterlande anschließt.

Volksgenossen: es ist nicht wahr, daß unter dem Shstem der Segenwart der Tüchtige freie Bahn hat! Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser neue Staat dem Tüchtigen freie Bahn in die Parlamente, in die Ministerialratszimmer, in die Gerichtshäuser und überall dorthin eröffnet, wo man dem Volke sagen kann, daß wir betrogen worden sind. Das deutsche Volk wird nicht durch Anleihen, sondern durch ein geschlossens Jusammenstehen auf Grund der Stimme des deutschen Blutes gerettet.

Meine Herren! Ein Wort muß in die Sehirne eingehämmert werden: Brechung der Zinsknechtschaft! Ihr Seistlichen, die Ihr in Kirchen und Schulen predigt: ich bitte Euch, sagt doch den Bauern, daß sich heute dasselbe wie vor 2000 Jahren wiederholt! Damals hieß es: "Die Hand Juda ruhte schwer auf dem Volk der Somiter und Philister". Fragen Sie sich als ehrliche Deutsche, ob nicht auch die Zinskuchtel, der Goldwucher, die Hand Juda schwer auf dem deutschen Volk ruhen! Alles wiederholt sich in der Seschichte. Die Weltpresse fällt heute über einen Mann her, der in Italien für sein Volk kämpst. Als Deutsche müssen wir an er-kennen, daß es Mussolini gelang, seinem Volke Weltbedeutung zu verschaffen!

Ist es nicht — ich möchte sagen: etwas geradezu Gewaltiges, wenn das "Berliner Tageblatt" schreiben muß: "Mussolini deportiert die Geldverleiher!" Jawohl, in Italien wurden durch ein Gesetz die Geldverleiher außer Landes gejagt.

Wer sind aber die Geldverleiher? Es sind die, welche schon vor 2000 Jahren von Christus aus dem Tempel gejagt wurden. Es sind die, welche niemals arbeiten, sondern nur vom Betruge leben. Wenn ein Mussolini seinem Volk den Weg in die Zukunft dadurch bahnt, daß er das Uebel an der Wurzel anpackt und den Juden entfernt, dann tut er Großes. Ein bekannter Antisemit, Dr. Dingelstedt, hat vor 50 Jahren gesagt: "Wohin Ihr faßt, Ihr werdet den Juden fassen. Wenn Ihr die Juden nicht wieder dorthin sperrt, wo sie einst waren, in die Judengasse, dann sperren sie Euch ein!" Es ge-

hört zur Besprechung des Haushalts: in der "Judengasse" keucht heute die vertrocknete Lunge des deutschen Arbeiters — der Jude aber sist in den Palästen, die andere gebaut haben. So hat sich unser Schicksal gewendet. Die Deutschen sind dorthin gebracht worden, wo der Jude einst war und wohin er auf Grund seines Seeleninhalts, seines Wollens, seiner Vergangenheit und seiner zukünftigen Ziele wieder kommen muß.

Meine Herren! Wir Nationalsozialisten haben eine innere Kraft. Sie wird nicht durch Bezahlung ausgelöst. Die Kraft, die uns lachend in die Gefängnisse jederzeit hineingehen läßt, kommt aus dem Blut. Sie war schon einmal in unserem Volke — und sie wird wieder kommen!

Meine Herren! Es gehört zu Threr Aufgabe, die im kommunistischen Lager stehenden Arbeiter dem deutschen Volke zurückzuführen. Slauben Sie ja nicht, daß Sie sich in kommenden Tagen in solcher Semütsruhe versammeln können, wie Sie es heute noch tun! Es kommt einmal eine andere Macht! Die Zukunft wird nicht geschaffen durch eine Mehrheit, die aus vielen Köpfen ohne Inhalt sich zusammensett — die Zukunft wird durch die geschaffen, die noch die Kraft vom Amboß, von der Maschine und vom Pflug mitbringen! Die Zukunft wird von jenen geschaffen, denen wirklich die Slut im Herzen brennt, die unsere Vorsahren entslammt hat. Die Zukunft wird von denen geschaffen, die jene Fahne in die Hand nehmen, die man heute noch haßt — die Fahne mit dem Hakenfreuz, mit dem Zeichen, das vor Jahrtausenden unsere Väter in ihre Lanzen eingegraben hatten und mit dem sie in den Kampf gezogen sind. Die Zukunft wird von denen geschaffen, die heute den Mut haben zu sagen: "All Euer Tun ist vergebens, wenn Ihr die wirklichen Ursachen des uns gewordenen Unglückes verschweigt."

Die Saat geht ganz von selbst auf. Man wird das Gute unmöglich aufhalten können. Ich glaube daran, daß das Gute siegt! Der Träger des Guten in der Weltgeschichte war noch immer das deutsche Volk. Dieses Volk darf-nicht untergehen. Ich bin fest überzeugt, daß nach einer schweren Leidenszeit, die wir durchmachen müssen, eine Flamme emporlodert, die dem deutschen Volk wieder die Freiheit geben wird. Ist aber das deutsche Volk frei, dann wird auch die nordische Rasse, die germanische Menschheit, wieder frei!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 155. Sikung vom 1. Juni 1927. Sten.-Bericht Nr. 6.

# Befreien Sie die Justiz vom Gifte des Juden!

## 7. Juli 1927 im Bayerischen Landtag in München

In der 165. Sitzung des Baherischen Landtags am 7. Juli 1927 benütte Julius Streicher die Selegenheit, grundlegende Ausführungen über das Justizwesen in Nürnberg zu machen. An schwerwiegenden Beispielen wies er nach, daß durch die Versudung der deutschen Justiz ungerechte Urteile gefällt werden. Dieser Justand bedeute eine ungeheure Sesahr für das deutsche Volk. Man müsse rücksichtslos eingreisen, um das verloren gegangene Vertrauen des deutschen Volkes zur deutschen Rechtsprechung wieder zu gewinnen. Die Rede Julius Streichers erregte damals großes Aussehen.

Meine Herren! Soeben hat ein Richter, ein Mann aus der Praxis, gesprochen. Jeht möchte ich das Wort ergreisen. Ich bin zwar ein Laie, glaube aber infolge der vielen Prozesse, die ich führte, genug Ersahrungen gesammelt zu haben, um über die Fragen der Justiz sprechen zu können. Ob wir Richter oder Laien sind: wir müssen uns im klaren sein, daß eine gewissenhafte Rechtsprechung von der Persönlichkeit des Richters abhängig ist. In früheren Jahrhunderten wurden die Besten und Weisesten zu Nichtern erforen. Die moderne Zeit ist von diesem Grundsatz abgegangen, sie sah nicht mehr auf den Wert der Persönlichkeit eines Menschen, sondern auf das akademische Zeugnis, auf den äußeren Schein. Deshalb sind bei uns furchtbare Zustände eingerissen. Das Recht ist geschwunden, das Unrecht triumphiert. In Kürze möchte ich Ihnen einige Urteile mitteilen, aus denen Sie ersehen werden, wie groß das Unrecht schon geworden ist. Sie werden daraus leicht erkennen, daß es heute viele Richter gibt, die nicht mehr Persönlichkeiten sind.

Ein Nürnberger Parteigenosse hat dem Oberbürgermeister schamlosen Aktenmißbrauch vorgeworfen. Dieser Oberbürgermeister hatte zuvor den Parteigenossen mit dem Vorwurf niedriger Sesinnung herausgefordert gehabt. Es kam zum Prozeß. Der Oberbürgermeister wurde zu 150 Mark Seldstrafe, der Parteigenosse zu 1000 Mark Seldstrafe verurteilt. In der Urteilsbegründung hieß es, daß die Höhe der Seldstrafen den Vermögensverhältnissen der beiden Herren angemessen. Der Parteigenosse ist ein

Beamter mit mittelmäßigem Sehalt, der Oberbürgermeister hat dagegen Sehaltsbezüge, deren Höhe zur Verarmung der Nürnberger Bevölkerung im schroffsten Segensatz steht. Ein solches Urteil wird nicht aus Versehen, sondern mit Absicht gefällt. Uebrigens möchte ich noch erwähnen, daß der Richter dieses Prozesses eingeschriebenes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei ist. Ist das nicht eigenartig? Der Parteigenosse legte Verufung ein. Der Prozess wurde nach Erlangen verlegt. Hier wurde das Urteil aufgehoben und der Nationalsozialist freigesprochen.

Ein anderer Fall. Vor vier Wochen lief vor dem Amtsgericht in Nürnberg ein Beleidigungsprozeß gegen den Nationalsozialisten Holz. Holz hatte in einem Stürmerartifel "Judenknechtshehe im Nathaus" die Marxisten Judenknechte genannt. Die sozialdemokratische Stadtratsfraktion ließ durch eines ihrer Mitglieder Klage erheben. Nichter war der Amtsgerichtsdirektor Parst, der mit einer Jüdin verheiratet ist. Holz wurde zu vierhundert Mark Seldstrafe und zur Veröffentlichung des Urteils in fünf Tageszeitungen verurteilt.

Ein weiteres Beispiel: Ein katholischer Pfarrer hatte behauptet, Adolf Hitler hätte als Kind die Hostie ausgespuckt. Adolf Hitler klagte. Der katholische Pfarrer wurde zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt. Vergleichen Sie dieses Urteil mit dem meines Parteigenossen Holz, dann können Sie schon setzt erkennen, wie es mit unserer heutigen Gerechtigkeit ausschaut.

In Bamberg wurde fürzlich ein Jude, Leo Hirsch, angeklagt, den Marienkult der katholischen Kirche und die Christusverehrung beider Konfessionen verächtlich gemacht zu haben. Der Jude wurde freigesprochen.

Wir Nationalsozialisten werden immer zu den schwersten Strafen verurteilt, unsere Segner aber äußerst milde behandelt. Wenn ich nur einen Teil von den Verbrechen eines Luppe begangen hätte, dann säße ich schon längst im Zuchthaus. Ja es ist so, wie man im Volke sagt: "Den Kleinen hängt man, den Sroßen läßt man laufen".

Als ich im vorigen Jahr im Gefängnis saß, haben meine Gegner eine Schmähzeitung, "Die Bombe" gegen mich herausgegeben, um mich zu vernichten. Auf die niederträchtigste und schmutzigste Art wurde ich verleumdet. Durch eine einstweilige Verfügung konnte ich eine weitere Verbreitung dieses Schmutzblattes verhindern. Durch Nachforschen brachte ich heraus, daß der Oberbürgermeister Luppe einen namhaften Vetrag für dieses Schmutzblatt "gestistet" hat.

Jett komme ich zu einem überaus wichtigen Fall. Am Amtsgericht in Mürnberg war der Jude Otto Maier Amtsrichter. Er verkehrte ständig mit Dirnen und Zuhältern. Seine Schweinereien waren stadtbekannt. Wiederholt kam es im Gerichtssaal vor, daß während der Verhandlung Dirnen ihn an ihre Freundschaft erinnerten und ihn um ein mildes Urteil baten. Im Gerichtsgebäude wurde er der "perverse Otto" genannt. Da Maier sein Amt zu Sunsten von Dirnen mißbrauchte, wurde er ohne Pension entlassen. Maier setzte seine Schweinereien fort. Mit Geldversprechungen lockte er Mädchen in seine Wohnung. Eine Halbiüdin leistete ihm dabei Hilfe. War ein Mädchen in die Hände dieses Juden gefallen, dann wurde es für seine Zwecke vorbereitet. Zuerst wurde ihm starker nervenaufpeitschender Mokka serviert, den Maier geheimnisvoll in einem Nebenraum braute. Sicherlich mischte der Jude gewisse Pülverchen in das Getrant, um eine Wirkung zu erzeugen. Dann mußte das Mädchen ungewöhnlich starken Schnaps und anschließend Wein trinken. Während des Trinkens und des Rauchens hielt Maier sadistische Vorträge über perverse Schweinereien. Allmählich geriet das Mädchen in den Zustand vollständiger moralischer Hemmungslosigkeit. Dann wurde es ausgezogen und nackt an ein Kreuz Dann schändete der Jude das am Kreuze hängende Mädchen und schnitt ihm die Wundmale Christi in den Leib. An den genauen Verlauf des Verbrechens konnten sich die Mädchen nicht mehr erinnern. Zeugin erklärte vor dem Untersuchungsrichter, daß ihr der Kreuzigungsjude Maier, nachdem er sie in einen hypnotischen Zustand gebracht hatte, unbedingtes Stillschweigen auferlegte. Er sagte zu ihr, er werde um Mitternacht ctwas tun, worüber sie niemals sprechen durfe. Das Mädchen mußte bei seinem eigenen Leibe und bei dem Leibe seiner Mutter schwören, kein Wort jemandem zu erzählen.

Wir Nationalsozialisten wissen, was der Jude mit dem Mädchen getan hat. Von dem Folterjuden Louis Schloß ist festgestellt worden, daß er auf den nackten Leib von Frauen mit glühendem Sisen seine Namenszüge eingebrannt hat. Ich bin fest davon überzeugt, daß der Jude Maier mit dem Mädchen etwas ähnliches getan hat, was der Jude heute noch mit den Tieren im Schlachthaus tut. Ich glaube, daß er dem Mädchen zu rituellen Zwecken Blut abgenommen hat. Ich könnte Ihnen genug Beispiele erzählen, aus denen hervorgeht, daß andere Juden ähnlich gehandelt haben. Meine Herren, Sie werden seht in ein Hohngelächter ausbrechen! Aber wenn ich diese Verbrechen nicht vor Sericht gebracht hätte, dann hätte niemand geglaubt, daß das, was ich Ihnen heute erzählen konnte, möglich gewesen wäre.

Im April 1926 kam der Jude Maier in Untersuchungshaft. Bald darauf erschien in meinem Kampfblatt "Der Stürmer" ein Artikel: "Der fromme Graf und der Kreuzigungsjude". Darin deckte mein Parteigenosse Holz das Verbrechen auf und stellte fest, daß der Rechtsanwalt Graf von Pestalozza, eine angesehene Persönlichkeit der Baherischen Volkspartei, mit Otto Maier eng befreundet sei und östers in dessen Haus verkehre. Pestalozza stellte wegen dieser Behauptung vor Gericht Klage. Im Juni 1926 sand die Verhandlung Graf von Pestalozza gegen Holz statt. Der Vorsissende des Gerichts war der Amtsgerichtsdirektor Parst. Karl Holz lehnte Parst als Richter wegen Besangenheit aus folgenden Gründen ab:

- 1. Richter Parst ist mit einer Jüdin verheiratet und kann deshalb über den Antisemiten Holz nicht objektiv urteilen.
- 2. Richter Parst hat in einem Privatklageversahren während der Beratung seine jüdische Frau und deren Freundin, die Jüdin Strauß, empfangen.
- 3. Der Kläger Graf von Pestalozza hat im Amtszimmer des Amtsrichters Parst nach Einreichung der Privatklage wiederholt Besprechungen gehabt, die von dem gegenwärtigen Prozeß handeln konnten.

Das Gesuch von Karl Holz wurde abgelehnt und Parst als unbefangen erklärt. Der Prozeß begann. Holz wollte den Wahrheitsbeweis für die im "Stürmer" aufgestellten Behauptungen erbringen und nannte einige Zeugen. Parst lehnte die Vernehmung der Zeugen mit der Begründung ab, daß deren Aussagen für den Prozeß ohne Belang seien. Dagegen vernahm er den Entlastungszeugen, den der Graf mitgebracht hatte, den Juden Otto Maier, der überhaupt die Ursache zu diesem Prozeß war.

Obwohl gegen Otto Maier damals schon in dieser Sache ein Verfahren wegen Sittlichkeitsverbrechens, Kuppelei und schwerer Körperverletzung schwebte, wurde er vernommen. Selbstverständlich hatte Maier ein Interesse daran, daß nichts auftam. Auf Grund seiner Aussagen wurde Karl Holz zu drei Monaten Sefängnis verurteilt. Mit Mühe und Not konnte Holz eine Verufungsverhandlung durchsehen. Der neue Richter ordnete die Ladung der von Holz benannten Zeugen an. Die Kronzeugin gegen den Grafen Pestalozza war plößlich verschwunden. Sines Tages tauchte sie in Prag auf. Sine andere Zeugin war nach Madrid abgereist. Sin weiterer Zeuge war ebenfalls im Aussland. Alle Zeugen, die für Holz gegen Pestalozza hätten aussagen können, befanden sich im Aussland und konnten nicht vernommen werden. Warum verschwanden plößlich die Zeugen? Warum hatte der Graf von Pestalozza kein Interesse an der Anwesenheit der Zeugen? Warum hat das Sericht die Zeuginnen verschwinden lassen? Meine Herren, hier stimmt etwas nicht!

Im Februar dieses Jahres wurde das Verbrechen des Juden Maier verhandelt. Die beiden Verteidiger waren die Juden Held und Cohn. Die Verhandlung leitete der Staatsanwalt Dr. Heinrich. Bevor ich auf den Prozeß eingehe, möchte ich Ihnen darlegen, wer Dr. Heinrich überhaupt ist. Ich kann Ihnen Juden als Zeugen beibringen, die bestätigen, daß die Familie Heinrich früher Todschinder hieß. Später hat sie sich taufen lassen.

Unter den Schöffen, die als Beirichter an der Verhandlung teilnahmen, war "zufällig" ein Jude. Nur weil der andere nichtjüdische Schöffe Einspruch erhob, wurde Maier zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Andernfalls wäre er freigesprochen worden. Sie sehen, meine Herren, wie wichtig es ist, daß nur Deutsche das Amt als Richter ausüben dürfen!

Bald darauf stellte ich in meinem "Stürmer" fest, daß der Staatsanwalt Heinrich eine höhere Strafe hätte beantragen müssen. Ferner wies ich darauf hin, daß Heinrich ein Jude sei. Heinrich stellte gegen mich Strafantrag. Der Antrag lautete auf zwei Jahre Sefängnis. Es ist mir schleierhaft, daß sich der Staatsanwalt Heinrich beleidigt fühlen konnte, als ich die Meinung vertrat, daß er der jüdischen Rasse angehöre. Die Bezeichnung "Jude" ist doch keine Beleidigung. Der Jude ist doch vom Seset als gleichberechtigter Staatsbürger anerkannt. Meine Herren, hier stimmt etwas nicht! Ich versichere Ihnen, daß ich noch den Nachweis erbringen werde, daß Heinrich nicht nur dem Blute, sondern auch dem Seiste nach Jude ist. Merkwürdigerweise hat der Staatsanwalt gegen mich keine Privatklage, sondern ein Offizialversahren eingeleitet. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er schwören müssen, daß er kein Jude sei.

Meine Herren, vergleichen Sie: zwei Jahre Gefängnis für mich, der ich aus meinem deutschen Sewissen heraus einige unliebsame Bemerkungen gemacht habe — fünf Monate Gefängnis für den Kreuzigungsjuden Maier, der die strupellosesten Verbrechen begangen hatte!

Aus höheren Erwägungen heraus ließ ich mir einen Vorschlag für einen Vergleich mit Staatsanwalt Heinrich machen. Heinrich verlangte, daß ich in meinen Kampfblatt alles, was ich behauptet hatte, widerrufen und innerhalb 24 Stunden fünftausend Mark zu zahlen hätte.

Sestern bekam ich von meinem Anwalt ein Telegramm, in dem er mir mitteilt, daß Heinrich von fünftausend auf zweitausend Mark heruntergehe. Herr Minister: wenn ein Staatsanwalt im Kampf um seine angeblich verlette Shre zu solchen Dingen fähig ist, dann ist er auch zu anderen fähig! Ich bitte Sie dringend im Interesse des deutschen Volkes, den Justizpalast von solchen Leuten zu befreien!

Es kommt nicht darauf an, ob einer bei dieser oder bei jener Partei ist, oder ob er dieser oder jener Konfession angehört, — sondern es kommt darauf an, ob er ein Jude ist oder nicht! Die Verjudung in unserem Lande greift zusehends um sich.

In Nürnberg gibt es heute insgesamt 177 Rechtsanwälte. Von diesen sind 91 Juden. Vergleicht man den Prozentsatz der Juden in Nürnberg mit der Zahl der jüdischen Rechtsanwälte, dann sieht man erst, welche Vorherrschaft der Jude gewonnen hat. Gelbstverständlich gibt es eine große Zahl von deutschen Rechtsanwälten, die nicht in der Lage sind, eine Kanzlei zu eröffnen. Sie sind gezwungen, in einer judischen Kanzlei unter judischem Namen zu arbeiten. Rechnet man auch sie noch in diese Zahl ein, so bleiben nicht mehr als 50 deutsche Rechtsanwälte in Nürnberg übrig. Unter diesen gibt cs wiederum eine Anzahl Freimaurer und geborene Feiglinge, die sich vor dem Juden verneigen und zu Kreuze kriechen. Unter den 15 tätigen Juristen in der Anwaltskammer befinden sich bereits 6 Juden. Von 14 Räten am Oberlandesgericht sind 3 Juden. Von 7 stellvertretenden Direktoren sind 2 und von 32 Landesgerichtsräten 4 Juden. Von 16 Staatsanwälten sind bereits 3 Juden, von 48 Handelsrichtern sind 12 und unter 6 Handelskammerdirektoren ist 1 Jude. Zusammenfassend ist zu sagen: Von 259 Juristen im Justizpalast in Nürnberg sind heute bereits mehr als 100 Juden!

Kürzlich wohnte ich einer Verhandlung bei. Der Richter war ein Jude, die beiden Staatsanwälte und der Serichtsschreiber, ein Referendar, waren auch Juden. Lediglich die beiden Parteien waren Nichtjuden. Das ist unsere heutige Lage. Da wundern wir uns noch, daß es im Serichtswesen nicht mehr ganz stimmt? Da wundern wir uns noch über den Ausgang mancher Verhandlungen? Herr Justizminister, schaffen Sie wieder Sauber-keit in den deutschen Serichten, dann wird auch wieder Ordnung herrschen!

Heute wettert man von marxistischer Seite so gern gegen den alten Staat. Wir wollen uns nicht unterhalten, ob er besser oder schlechter gewesen war als diese Republik — aber eines steht fest: daß er nicht so verjudet war wie der heutige!

Früher war der Jude vom Offiziersstand und vom Richteramt ausgeschlossen, heute kann er bis in die höchsten Stellen des Staates aufsteigen. Ich glaube nicht, daß im alten Staat der Jude eine Inflation hätte machen können, und daß die Schieber freien Lauf gehabt hätten. In der freien Republik aber kann dies ungehindert geschehen.

Beute hat der Jude in Deutschland schon so sehr die Macht in Händen, daß er jeden, der als Antisemit sich bekennt, bis aufs Blut bekämpfen kann.

Der deutsche Rechtsanwalt, der meine Sache zu vertreten hatte, wurde von so und so vielen gemieden und verachtet. Staatsanwälte und Richter wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben: das ist echt jüdische Art. Maximilian Harden (Tsidor Witkowski) schreibt in seinem Buch "Die Röpfe": "Wer sich offen als Antisemit bekannte, der mußte und muß auch heute noch darauf gefaßt sein, für vogelfrei erklärt zu werden. Er mag noch so viele Verdienste haben, in seinem Fache noch so bedeutend sein, er wird geächtet, wird zum Auswurf der Menschheit gerechnet: Lagarde, Dühring, Treitschke und Wagner können davon erzählen. Man sollte meinen, der Rampf gegen den Gemitismus, gegen das Judentum wäre, wenn er aus Ueberzeugung geführt wird, an und für sich nicht verächtlicher als der Kampf gegen den Katholizismus, den Kapitalismus, gegen Junkertum und Gozialismus. Aber die liberale Presse will von solcher Unbefangenheit nichts hören und sie schleudert jeden, der sich gegen Israel erhebt, in den Pfuhl scheußlicher Sünder."

Herr Justizminister! Lesen Sie die Judenblätter, dann werden Sie verstehen, warum ich meinen Kampf führe! Ich verdanke es dem Jusall, daß ich Kenntnis von einem Brief erhielt, den der Oberbürgermeister Luppe einem Richter sandte. Darin verlangte der Oberbürgermeister Luppe, daß man mich ins Irrenhaus schaffen sollte. Wie gern würde man uns Nationalsozialisten auf eine solch heimtückische Weise unschädlich machen. Aber, meine Herren: es kommt manches anders, als man denkt!

Jum Schlusse möchte ich nochmals bitten, Herr Minister: schaffen Sie Abhilse in der deutschen Justiz! Nicht im Interesse meiner Partei, sondern im Interesse des gesamten deutschen Volkes fordere ich die reine Justiz. Befreien Sie die Justiz vom Sift des Juden! Dann wird es wieder aufwärts gehen mit dem deutschen Rechtswesen und dem deutschen Volke! Dann wird der Tag kommen, an dem das in Erfüllung geht, was unser aller Herzenswunsch ist: ein geeintes starkes deutsches Volk.

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 165. Sitzung vom 7. Juli 1927. Sten.-Bericht Nr. 7.

## Und wenn die Welt voll Teufel war . . .

## 20. August 1927 auf dem 3. Reichsparteitag im Kulturvereinssaal in Nürnberg

1927 war das Jahr der Scheinblute. In Deutschland wurde mit dem vom Ausland geborgten Geld genossen und gelebt. Das Volk taumelte im guten Glauben, es sei alles auf das beste bestellt, sorglos dahin. Die Regierung ließ alles schweigend geschehen. Adolf Hitler aber und seine Getreuen erkannten die Folgen diefer schleichenden, zermurbenden Krankheit. Wehe dem Tag der Abrechnung, an dem die Früchte dieses Leichtsinns geerntet werden mußten! Adolf Hitler beschloß, das deutsche Bolk auf dem dritten Reichsparteitag aufzurütteln und zur Besinnung zu bringen. Nachdem der erste Parteitag im Jahre 1923 in München, der zweite 1926 in Weimar stattgefunden hatte, bestimmte der Führer, daß der dritte Parteitag in der früheren deutschen Reichsstadt Rurnberg abgehalten werden sollte. Denn damals war keine andere Stadt in Deutschland so wurdig und so reif, um in ihren Mauern eine folche nationalsozialistische Kundgebung durchführen zu konnen. Mit allen möglichen Mitteln hatten die Marxisten diesen Parteitag zu verhindern versucht. Aber es gelang ihnen nicht. Um Samstag, dem 20. August, brachten 47 Sonderzüge die Parteigenoffen aus allen deutschen Gauen. Insgesamt waren zweihunderttausend Volksgenossen, darunter dreißigtausend uniformierte GA.-Manner, nach Rurnberg getommen. Im Rulturvereinsfaal fand am Vormittag des 20. August der Kongreß, auf dem der Führer Julius Streicher eröffnete den Kongreß mit einer Besprach, statt. grüßungsansprache.

Meine Parteigenossen! Deutsche Volksgenossen und -Senossinnen! Ich erkläre den dritten Reichsparteitag der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei für eröffnet und heiße Sie im Auftrag der Parteileitung herzlich willfommen. Vevor wir beginnen, wollen wir unserer Toten gedenken. Wir wollen der Parteigenossen gedenken, die am 9. November 1923 zur Feldherrnhalle marschiert und für das kommende Deutschland gefallen sind. Wir wollen derer gedenken, die in den Jahren des Kampfes von marxistischem Verbrechergesindel ermordet worden sind. Wir wollen schließlich unseres verewigten Dichters Dietrich Eckart gedenken, dessen Seist heute mit uns ist.

Meine lieben Volksgenossen! Ihr befindet Euch heute in einer Stadt, die einst das Schatkästlein des deutschen Reiches genannt wurde. durch Mehrheitsbeschlüsse gedungener Judenknechte hat Nürnberg seine Berühmtheit erhalten, sondern durch Männer, die in unermüdlicher harter Arbeit ihre Pflicht erfüllten. Ich brauche Euch nicht die Namen der Männer aufzuzählen, die hier gelebt haben. Ihr tragt sie ja felbst in Eueren Herzen. Wenn Ihr durch Nürnberg geht, dann spricht zu Euch aus allen Gassen, Plätzen und Gebäuden der deutsche Geist vergangener Jahrhunderte. Den wollen wir Nationalsozialisten unserem Volke zurücholen. Schon einmal war Nürnberg von seiner stolzen Höhe in die Tiefe geworfen worden. Es war im 14. und 15. Jahrhundert, als die Juden in der Stadt Macht und Einfluß gewannen. Sie trieben Wucher und betrogen die Bevölkerung. Mit dem Einzug der Juden brach das Unglück über die Stadt herein. Die Hand Juda ruhte schwer auf der Bevölkerung. Da wandten sich die Nürnberger an den deutschen Kaiser und baten wiederholt um die Genehmigung, die Juden aus der Stadt vertreiben zu dürfen. Erst nach wiederholten Bitten wurde ihnen ihr Wunsch erfüllt. Jahrhundertelang blieb Nürnberg judenrein und erlebte eine herrliche Blütezeit. Nach 350 Jahren, im Jahre 1851, bekam durch die Nachlässigkeit eines liberalistisch verseuchten Bürgertums ein Fremdrassiger wieder das Necht, sich in der Stadt niederzulassen. In wenigen Jahren war aus der herrlichen Stadt, aus dem Schakkästlein Deutschlands, eine Hochburg des Judentums und des Marxismus geworden. Nürnberg sank in Schmach und Schande dahin.

Meine Volksgenossen! Wollen wir doch aus der Seschickte lernen! Wollen wir uns doch zu einer Tat aufraffen, wie sie schon vor Jahrhunderten von unseren Vorsahren vollbracht worden ist! Für ein Volk, das nicht mehr den Mut besitzt, sich zu befreien, gibt es weder Nettung noch Hilfe. Meine lieben Volksgenossen! Aus allen Sauen Deutschlands seid Thr hierher getommen. Ihr befindet Euch in einem Saal, der für unsere Vewegung schon ein Stück Seschichte geworden ist. Hier begannen wir schon im November 1918 den politischen Kampf gegen den Marxismus. In diesem Saale hielt einer der ersten und begeistertsten völkischen Vorkämpfer, der Zivil-Ingenieur Karl Maerz, vor oft wenigen Zuhörern seine aufklärenden Vorträge. Karl Maerz starb in der Neichshauptstadt einen Tod, den so mancher sterben muß, der die Mittel nicht kennt, die der Jude seit Jahrtausenden benützt, um diejenigen zu beseitigen, die sich gegen ihn erheben. Hier sprach ein völkischer Kämpfer aus Wien, der Freimaurersorscher Dr. Wichtl. Er kehrte nach Wien zurück und starb des gleichen Todes wie Karl Maerz.

Heichsparteitages durchzuführen. Wir leben und schauen in eine neue Zu-tunft und glauben, daß es Adolf Hitler und seinen Setreuen gelingt, das deutsche Volk aus den Händen Judas zu befreien — von jenen Mächten, die in ihrer Häßlichkeit und Sefährlichkeit von den meisten noch nicht erkannt werden. Mancher, der heute hier als Sast unter uns weilt, wird in kommenden Tagen erkennen, daß wir berechtigt waren zu sagen: "Volk, denke daran! Der Todseind sitzt heute noch in Dir!" Den Männern, die in diesem Saale gekämpft haben, ist es nicht mehr möglich, den dritten Parteitag der Nationalsozialisten zu erleben. Wir haben das Slück, noch kämpfen zu dürfen.

Neun Jahre stehen wir schon im politischen Kampfe. Man nennt uns Narren, man verlacht und verspottet uns, man will uns einreden, daß unser Kampf vergeblich sei. Darauf hören wir nicht. Vor einem halben Jahrhundert erschienen in dieser Stadt die ersten roten Fahnen, — und heute wehen die ersten Halben fahren im Winde. Zwar sind es noch einzelne, aber doch groß genug, um unserem Volk zu zeigen, was die Zukunft bringen wird.

Wir Nationalsozialisten in Nürnberg haben den festen Glauben, daß der Tag nicht mehr fern ist, an dem die Fahnen Adolf Hitlers nicht mehr einzeln in den Gassen unserer Stadt wehen, sondern von allen Häusern herunterleuchten, von den Kirchen, von den Gebäuden des Staates und der Stadt und von der herrlichen alten Hohenzollernburg. Wir glauben, daß der Tag kommen wird, an dem aber nicht allein in Nürnberg die Fahnen des Führers wehen, sondern auch in der Reichshauptstadt und besonders auf dem Hause, auf dessen Siebel das Wort geschrieben steht: "Dem Deutschen Volke". Dieser heilige Slaube wird uns die Kraft für die kommenden Tage geben. Wer die Idee Adolf Hitlers in sich aufgenommen hat, der braucht kein Wort mehr zu hören, der weiß, um was es geht.

Der Nürnberger Meister Albrecht Dürer hat ein Bild gemalt, auf welchem ein tapferer Nitter hoch zu Noß durch Schluchten an Tod und Teufel vorbei zum Siege reitet. Möge auch jeder von uns solch ein Nitter werden, der Tod und Teufel überwindet! Mit diesem Wunsche möchte ich Euch begrüßen. Denkt bei allem, was Ihr tut, daß es für den Nationalsozialisten nur eines gibt — unablässig in unser Volk hineinzuschreien: "Und wenn die Welt voll Teufel wär', es muß uns doch gelingen!"

Stenogramm: Sauarchiv.

# Laßt Euch das Alte nicht nehmen!

## 23. September 1927 im Kulturverein in Nürnberg

Im Jahre 1927 hatten die Marxisten nicht mehr den Sinfluß auf die Masse der Arbeiter wie in den ersten Jahren nach dem Umsturz. Viele waren schon zur Erkenntnis gekommen, daß sie betrogen worden waren. Jeht wandten sie sich an die Beamten, um diese für die Ziele des Judentums zu gewinnen. Am 17. September 1927 hatten sie im Kulturvereinssaal eine Kundgebung des "Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes" einberusen. Nur durch Vorspiegelung falscher Tatsachen kamen sie in den Besitz des Saales. Sinige internationale Beamte waren erschienen, um über Marxismus und Beamtentum zu sprechen. In Wirklichkeit war die Kundgebung ein ausgemachter Judenschwindel. Der Nationalsozialist Karl Holz von Kürnberg wohnte der Versammlung bei und wollte zur Diskussion sprechen. Er wurde sofort niedergeschlagen.

Um 23. September klärte Julius Streicher die Nürnberger Bevölkerung über die Hintergründe der "Internationalen Beamtenkundgebung" auf.

Vor einigen Wochen kamen zwei elegante Herren zum Direktor des Industrie- und Kulturvereins und verlangten den Saal für ein Konzert des Deutschen Beamtenbundes mit anschließendem Vortrag. Der Direktor überließ den beiden Herren im guten Glauben den Saal. In Wirklichkeit waren es die Marxisten, die durch Uebertölpelung in den Besitz des Kulturvereinssaales kamen. Ich gebe Ihnen das zum besten, um Ihnen zu zeigen, wie der Jude arbeitet, um die Köpfe zu verwirren. Durch eine Lumperei wurde der Saal ergaunert. Am 17. September follte das Konzert stattfinden. Als eine Reihe von Beamten die "Reichsjammerfarben" aus dem Gaalinnern von außen her sahen, machten sie kehrt. Was an Beamten nun unter sich gelassen war, das waren rote Parteibonzen, wie man sie in der Breiten Gasse, im Nathaus, im Landtag und im Reichstag herumlaufen sieht. Die Rundgebung sollte aus dem Grund zu einer Sensation werden, weil internationale Beamtenvertreter aus verschiedenen Ländern ihr Erscheinen zugesagt hatten. Raum hatte der erste Internationale seine Rede heruntergeleiert, da stand unser Pg. Holz auf und bat ums Wort zur Entgegnung. Da man ihm keine Antwort gab, bat Holz zum zweiten Male. Jetzt kam

die Antwort, sie war nicht sonderlich pazifistisch. Mit Stühlen und Summiknüppeln, Messern und Schlagringen stürzten sich die reichsbannerlichen Wüstlinge auf den Nationalsozialisten und seine wenigen Getreuen. Mehrere Nationalsozialisten wurden schwer verlett. Anstatt daß die anwesenden Schutzleute den Ueberfallenen zu Hilfe gekommen waren, schlugen sie noch auf die Köpfe der Verletten ein. Ich stelle fest, daß nicht wir fur den Staat, sondern daß der Staat für uns da ist. Ebensowenig sind nicht wir für die Polizei da, sondern die Polizei für uns. Ich habe mich gewundert, daß sich die Polizei ausgerechnet um das Häuflein Nationalsozialisten kummerte, und nicht um die Herren am Vorstandstisch, die vor sich Totschläger liegen hatten. Hier ware Grund genug gewesen einzugreifen. Meine Volksgenossen! Wir haben heute nicht einen Pazifismus, sondern einen Bagi - fismus. Sie sehen, wie der Jude handelt. Im alten Staat lief er gegen den Beamten Jett will er ihn für seine volksverderbenden Zwecke gewinnen. Aber seien Sie überzeugt: so wie er den Arbeiter betrogen hat, so wird er auch den deutschen Beamten betrügen! Sie muffen endlich den Marxismus in seinen Endzielen erkennen. Davon möchte ich heute abend sprechen.

Wir wollen uns die wichtige Frage vorlegen: Was bedeutet "international" und was bedeutet "national"? Was kann uns Menschen glücklich machen — die Internationale oder das Vaterland? Meine Volksgenossen! Um die Frage beantworten zu können, mussen wir die Entwicklung des vorigen Jahrhunderts verfolgen. Vor 80 Jahren gab es noch kein Fabrikvolk. Dreiviertel des deutschen Volkes lebten auf dem Lande und ein Viertel in den Städten. Heute ist es schon beinahe umgekehrt. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hätte man mit dem Kampfruf "Internationale" keinen Menschen begeistern können. Der an seine Scholle gebundene Bauer hatte seinen Gott im Herzen. Auf dem Lande ist nicht der Boden für die Internationale. Ein Volk, das mit seinem Gott lebt, kennt nur seine Beimat und sein Vaterland. Der Bauer hat ein Ziel: seinen Ader zu bestellen. Sein Glud ist die Heimat und nicht die Fremde. So hat auch der Mensch auf dem Lande das Gefühl für das Große und Heilige. Damals gehörten Heimat und Vaterland zu den heiligsten Begriffen. Alle die wunderschönen Volkslieder konnten nur dort entstehen, wo der Mensch noch von einem natürlichen Gefühl geleitet war.

Da entstand um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Industrie. Viele Bauernsöhne verließen ihr kleines Dorf und ließen sich dort nieder, wo die großen Fabrikgebäude entstanden. Sie glaubten ihr Glück zu finden und waren bitter enttäuscht. Nachdem sie sich von ihrer Scholle getrennt hatten, gingen sie einsam und allein durchs Leben. Eine bittere Tragik lag

über den Menschenschicksalen dieser Zeit. Sie hatten keine Wohnungen, zusammengepfercht in Massenhäusern siechten sie dahin. Wenn die Eisentore der Fabriken sich geschlossen hatten, dann waren sie sich selbst überlassen. Kein Mensch kümmerte sich um sie. Da sah der Jude seine Zeit gekommen. Ueber den Arbeiter hinweg glaubte er die politische Macht zu erlangen. Er gab sich als Freund des Arbeiters aus und nahm sich zum Schein seiner an. Im Herzen aber dachte er anders. Mehr als ein halbes Jahrhundert peitschten die jüdischen Funktionäre den Deutschen zum Haß gegen seine deutschen Brüder auf. Der Begriff "Heimat" wurde abgelöst durch den Schlachtruf "Internationale".

Der Jude selbst ist die Verkörperung der Internationale. In einer Stärke von 15 Millionen lebt das jüdische Volk über den ganzen Erdball zerstreut, nicht als ein geschlossenes Volk, sondern als eine in allen Völkern zerstreute Elique, die ein Ziel kennt: die Völker auszubeuten. Die jüdischen Funktionäre rissen den Arbeiter aus seinem Heimatgedanken heraus, hinein in ein wesenloses Nichts. Aus dem deutschen Menschen wurde der Entwurzelte, der Proletarier, der sein Ziel im Jusammenschlagen und Vernichten sah. Dies hätte der Jude niemals schaffen können, wenn das Vürgertum jener Tage die Sefahr erkannt und sich des Arbeiters angenommen hätte. Das Vürgertum trägt die Mitschuld an diesem großen Unglück.

Diese Entwicklung ist besonders deutlich in unserer Stadt zu erkennen. Nachdem in Nürnberg den Juden 350 Jahre lang der Aufenthalt versagt war, gelang es ihnen im Jahre 1850, sich wieder in der Stadt niederzulassen. In diesem Augenblick wurde in der alten deutschen Neichsstadt der Marxismus geboren. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde die alte deutsche Stadt auf die Schächtung vorbereitet, die im Jahre 1918 vollzogen wurde.

So war es im ganzen Reich. Kein Arbeiter kann bestreiten, daß im November 1918 der alte Staat restlos zusammengeschlagen war. Jeder Mensch glaubte auf Grund der Versprechungen, daß die Zeit des Slückes gekommen sei. Niemand hat sich deshalb in Deutschland gegen das Neue gewehrt, kein Fürst, kein König und kein Kaiser. Nicht der geringste Widerstand wurde gegen die Nepublik geleistet. Die, die den Novemberputsch gemacht hatten, hatten den vollskändigen Sieg davongetragen. Wenn eine politische Partei einen Staat erobert, dann ist sie auch in diesem Staat im Besitze der ganzen Macht. Die marxistischen Parteien hatten im Jahre 1918 die gesamte Macht. Der sozialdemokratische Funktionär Scheidemann erklärte damals: "Thr Massen, freut Euch, das Kaiserreich ist zerschlagen, die Fürsten sind weg, das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt". Meine Volksgenossen! Wenn das "Deutsche Volk" gesiegt hat, dann müssen

jett auch die Früchte zu finden sein. Wie steht es aber damit? Ist der Arbeiter heute besser bezahlt, kann er ein würdigeres Leben führen, ist die Not geringer geworden als früher? Und der Beamte und der Bauer? Brauchen sie weniger zu arbeiten, können sie sich leichter ihre Zukunft sichern? Nein! Keine von all den Versprechungen ist in Erfüllung gegangen. Ueber Deutschland ist eine Not hereingebrochen, wie sie noch niemals in diesem Ausmaße in unserem Lande gewesen ist. Meine Volksgenossen! Wir müssen uns die Frage vorlegen: Was ist überhaupt aus uns geworden? Haben wir noch eine Stre, einen Stolz, ein Necht? Horchen Sie hinein ins Volk, dort hören Sie die Antwort! Jeht werden Sie verstehen, daß die Worte Scheidemanns von Anfang bis zum Ende Lüge gewesen sind. Was geschehen ist, war ein Vetrug am deutschen Arbeiter, am deutschen Valen, am deutschen Beamten, überhaupt am gesamten deutschen Volke. Die Sozialdemokratie hat restlos versagt. Mehr versagt als in allen anderen Ländern.

Nachdem in Frankreich im Jahre 1789 die Nevolution ausgebrochen und die Republik verkündet worden war, da warfen die Revolutionäre nicht etwa wie bei uns die Waffen weg, sondern begannen erst recht den Kampf. Wenn im Jahre 1918 die marxistischen Funktionäre den Siegerstaaten gegenüber erklärt hätten: "Wir liefern unter keinen Umständen unsere Waffen ab, solange wir nicht von Euerer Ehrlichkeit überzeugt sind, sondern verteidigen uns am Rhein auf Leben und Tod!" — dann hätte es in Deutschland keinen Menschen gegeben, der sich geweigert hätte, sein Vaterland zu beschützen.

Aber man tat das Segenteil. Mit Flugblättern vergiftete man das Heer, das Volk versette man in die unsinnigsten Hoffnungsträume. Wir glaubten alles und befolgten alles — und ein Jahr später waren wir soweit, daß ein Franzose, der sich einige Zeit in Deutschland aushielt, auf seiner Rückehr nach Paris erklärte: "Das deutsche Volk wälzt sich wie ein Schwein im Kot". Im Jahre 1918 wäre Selegenheit gewesen, das gesamte deutsche Volk zu befreien. Aber man wollte nicht, denn hätte man Dich, deutscher Arbeiter, befreit, dann wären nicht für Deine Bonzen Jahre des Slücks gesommen. Deine Funktionäre sind von denen abhängig, die dieses Marionettentheater des Verbrechens in Händen haben. Heute haben wir das Ergebnis dieser Novemberrevolution vor uns. Das Ergebnis ist eine vollständige Verproletarissierung. Prolet sein heißt, auf ein Kommando marschieren, alles tun, was ein settgewordener Vonze besiehlt. Prolet sein heißt, wie ein Vieh in einem Wohnloch zu hausen und kein anderes Ziel zu haben,

als auf den Augenblick zu warten, da man dem Bruder den Schädel einschlagen darf. Das ist das Deutschland von heute!

Jett wendet man sich an Dich, deutscher Beamter. Wie kommt das aber, daß man das erst nach zehn Jahren tut? Beamte: habt Ihr vergessen, daß die Marxisten in Flugblättern im Jahre 1918 gefordert haben, daß Euere verbrieften Rechte Euch genommen werden? Glaubt Ihr wirklich, daß die, die sich um Euch annehmen wollen, Euch helfen werden, wenn sie gewonnen haben? Ihr werdet genau so betrogen wie der Arbeiter, Ihr werdet innerlich und äußerlich verproletarisiert werden. Im November 1918 wollte man in Deutschland das gleiche erreichen, was der Jude schon im Jahre 1917 in Rußland erreicht hatte. Heute predigt man den Beamten das gleiche wie früher den Arbeitern. Sie sagen, Du seiest ein Werkzeug der Ausbeutung. In Wirklichkeit wollen sie das gleiche Ziel mit Dir erreichen, was sie schon erreicht haben mit der Arbeiterschaft, nämlich die Sinreihung in die internationale "Masse Mensch". Ihr lettes Ziel ist, Euch die Ruhe nach abgemühten Jahren zu nehmen. Dich, deutscher Beamter, will man zur Maschine machen und Dich auflösen in das große Heer der "Gleichheit". Die Internationale bringt Dir nicht die Erfüllung Deiner Sehnsucht — nicht den Frieden, sondern das gleiche, was sie Deinem Bruder am Amboß gebracht hat: die helle Verzweiflung. Man fagt heute, Du brauchst mehr Gehalt für Dein tägliches In Wirklichkeit will man Dich an die schwarz-rot-goldene Fahne binden, um Dich so gang in der Gewalt zu haben. Es ist nicht wahr, daß Dich ein paar Pfennige glücklicher machen. Erinnert Ihr Euch noch, wie man Euch den Dawesplan schmackhaft machte? Was waren die Folgen, als man die Deutsche Reichsbahn dem deutschen Volke gestohlen hatte? Ein Heer von Beamten wurde entlassen und brutal auf die Straße geworfen. So ist es mit all den anderen Dingen, die der Marxismus verspricht. Man hat von Gleichheit und Gerechtigkeit gepredigt. Was wir heute haben, das ist die größte Ungleichheit und Ungerechtigkeit aller Zeiten. Dem einen spielt man Millionen in die Taschen, der andere muß von einem Hungerlohne leben. Schaut den kleinen Eisenbahnbeamten an, der die Nächte hindurch auf der Lokomotive steht! Auf seinem Gesicht sind Verzweiflung und Gorgen eingeprägt. Nur die ganz Obersten sind glücklich. Du aber wirst niedergehalten. In den Zeiten, in denen der Arbeiter genug zu essen hat, in einer gesunden Wohnung haust und vielleicht noch ein kleines Gärtchen besitzt, ist es vorbei mit dem "Reichsjammer" und den schwarz-rot-goldenen Fahnen! Dann heißt der Schlachtruf nicht mehr "Internationale", sondern "Vaterland". Ich prophezeie Euch: wenn es dem Juden gelingt, Euch in die rote Internationale einzufangen, dann wird der Jude auf Grund seiner freimaurerischen Ziele Euch

Euere letten Rechte nehmen. Was dann mit Euch werden wird, die Ihr nicht die Möglichkeit habt zu sparen, das könnt Ihr Euch selbst ausdenken. Ihr, die Ihr Euch Beamten heißt: vergeßt nicht, daß ein Offizier auch ein Beamter war und daß seine Sattin heute mittellos dasteht! Im Neichstag ruft man: Nehmt ihnen die Pensionen — und in den Versammlungen verspricht man Euch höheren Sehalt.

Meine Volksgenossen! Wir gehen einer schlimmen Zeit entgegen. Das deutsche Volk ist von seinen Bonzen im Reichstag betrogen worden. Man hat Verträge unterschrieben, die uns auf ewige Zeiten in Zinsknechtschaft gebracht haben. Golange wir die Zinsknechtschaft nicht brechen, kann der Staat den Beamten nicht das geben, was den Beamten gehört. Zum Schlusse stelle ich die Frage: Was ist die Schicksalsfrage des deutschen Volkes? "Internationale" heißt die Losung des Marxismus: eine internationale Beamtenschaft, ein zusammengebrochener Mittelstand, internationale Musik, internationale Kunstmalerei, internationale Bauweise . . . . Und überall, wo man von "international" spricht, dort ist der Jude, der weiß, was er will. Seit Jahrtausenden erstrebt er den Zusammenschluß aller Völker unter einem jüdischen Weltkönig. Sein Ziel ist die Entwurzelung aller Völker. Er braucht die Uneinigkeit und Unzufriedenheit der Massen, um über diese hinweg als einziger sein Ziel zu erreichen. Wo gibt es in der Welt ein Volk, das so zusammenhielte wie das jüdische Volt? Wo gibt es ein Volt, das mit der gleichen Zähigkeit, Brutalität und Graufamkeit seine Ziele verfolgt? Das Blut des Juden ist international und darum sind es auch seine Ziele.

Wir Deutschen haben eine große heilige Seschichte hinter uns. Laßt Euch das Alte nicht nehmen — Euere Treue zu Euerem Blut, Euere Liebe zur Vergangenheit Eueres Volkes und Euerer Väter! Kämpft mit uns bis zu dem Tag, an dem wir uns erheben und Sewalt mit Sewalt zerschmettern. Wir bahnen dem deutschen Volk den Weg in die Freiheit — und der Menschheit den Weg zum Frieden.

Stenogramm: Sauarchiv.

# Pact das Uebel an der Wurzel an!

## 25. April 1928 im Bayerischen Landtag in München

Am 25. April 1928 wurde im Baherischen Landtag über eine von der Baherischen Bolkspartei, der Deutsch-Nationalen Bolkspartei und dem Baherischen Bauernbund an die Baherische Regierung gerichtete Interpellation beraten. Die Interpellation lautete: "Die Landwirtschaft steht vor dem Jusammenbruch. Die Neichsregierung hat sofortige Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Dieselben sind aber unzulänglich, weil sie das Kernproblem nicht an der Wurzel fassen.

Was gedenkt die Baherische Staatsregierung zu tun, um

- 1. auf eine Erweiterung der Reichsmaßnahmen hinzuwirten,
- 2. felber vom baberischen Staat aus die Wirkung der Reichsmaßnahmen zu erganzen?"

Nachdem ein deutschnationaler Abgeordneter die Interpellation begründet hatte, gab der Landwirtschaftsminister als Vertreter der baherischen Regierung sofort die Antwort. In seiner Rede führte er aus, daß die Not der Landwirtschaft zwar groß sei, daß aber für ihre Behebung schon verschiedene Maßnahmen ergriffen worden seien. Die Regierung werde auch in Zukunft da und dort helsend eingreisen. Nach dem Minister sprachen noch einige andere Redner. Keiner konnte aber positive Vorschläge machen. Dann bekam Julius Streicher das Wort erteilt. Streicher haßte die oberflächliche parlamentarische Vielrednerei. Er sprach nicht vom Slend, sondern von der Ursache des Slends.

Meine Herren! Die an die Regierung gerichtete Interpellation sinde ich sehr eigenartig. Es ist bezeichnend, daß gerade die Parteien, welche die Regierung gebildet haben, heute Sie befragen, was Sie in dieser Zeit der Not für den Bauern zu tun gedenken. Meine Herren! Ich gebe Ihnen die Antwort auf die Interpellation: Die Regierung kann nichts fürden Bauern tun! Euere Parteien haben ja selbst dafür gesorgt, daß es nicht mehr möglich ist, dem Bauern zu helsen! Ihr klagt und jammert über die schlechte Lage? Wie oft habe ich Euch gewarnt vor der Unterzeichnung des Dawesplanes! Vor einiger Zeit hat der baherische Ministerpräsident gesagt, er werde unter keinen Umständen den Dawesplan unterzeichnen. Kurze Zeit später setze er seinen Namen unter den Vertrag, der uns ewig zur Zahlung von riesigen Tributen verpflichtet. Sie, meine Herren, sind selbst

schuld daran, daß die Regierung nichts mehr tun kann! Sie haben für die Annahme des Dawesplanes, der uns für alle Zeiten den Welt-, Bank- und Börsenjuden ausliesert, gestimmt. Jährlich müssen nun Milliarden deutschen Volksvermögens an die internationalen Börsen- und Bankschieber gezahlt werden. Das deutsche Volk ist dadurch zinsbar gemacht, d. h. der Bauer, der Arbeiter und der Beamte arbeiten heute nur noch dafür, daß der Staat denjenigen, die niemals gearbeitet haben, Tribute zahlen kann.

Wir Nationalsozialisten haben den Mut, offen auszusprechen, was die Ursache dieses gegenwärtigen Slends ist. Wir haben unser Wissen aus der Seschichte. Schon manches Volk, das dem Juden Sastfreundschaft gewährt hat, ist zu Srunde gegangen. Im Alten Testament wird von einem Volk berichtet, das im Selobten Lande glücklich und zufrieden lebte. Da kamen die Händler, die Schacherer und Seldwechsler. Die Bauern gerieten in Schulden und verloren Hab und Sut. "Die Hand Juda ruhte schwer auf dem Volke. . . . ." Dasselbe müssen wir auch heute von uns sagen: "Die Hand Juda ruht schwer auf dem Volk!"

Wohin Sie auch in Deutschland kommen — überall finden Sie den Juden. Der Jude Disraëli hat das Wort geprägt: "Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte". Die Rassenfrage ist aber auch der Schlüssel zu unserem gegenwärtigen Unglud! Batten Sie diese Erkenntnis, dann wurden Sie an Stelle der heutigen Interpellation folgende Frage an die Regierung gerichtet haben: "Ist die Regierung endlich bereit, mit ihrer ganzen Macht den Ausbeutern das Handwerk zu legen?" Der Bauer hätte aufgeatmet und wäre glücklich geworden, denn er wartet ja auf eine solche Tat. Wie lange, meine Volksgenossen, muß ich Ihnen den Ausspruch des Juden Rathenau vorsagen? Auf Grund der Entwicklung, die das deutsche Volk schon in den Vorfriegszeiten genommen hatte, glaubte jener voraussagen zu können, daß schon in wenigen Jahrzehnten Deutschland zugrunde gehen werde. Walter Rathenau prophezeite, daß unsere Wälder abgeholzt, unsere Quellen vertrodnen und unsere Städte wie einst Babylon und Ninive zer-Die deutschen Göhne wurden aus der Heimat vertrieben, fallen würden. würden zwar noch leben, aber doch tot sein! Dieser Ausspruch weist uns den Weg zur Erkenntnis. Wenn das judische Volk in einem nichtsudischen Volk die Herrschaft an sich geriffen hat, dann muß das unterdrückte und versklavte Volk zugrunde gehen. Denn der Jude strebt nach der Weltherrschaft. In der Bibel prophezeit Jahve den Juden: "Fremde werden Deine Mauern bauen, und Könige werden Dir dienen. Welche Heidenkönigreiche Dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen . . . . . " Wenn wir nicht in letzter Minute

uns aufraffen, werden wir durch unsere Feigheit und Nachlässigkeit umkommen. Die Seistlichen müßten von der Kanzel predigen, daß die Christusmörder immer noch am Werke sind — jetzt aber nicht mehr Christus, sondern das deutsche Volk kreuzigen wollen! Aber das tun sie nicht. Im Segenteil: heute werden diesenigen, die dem deutschen Volke helsen, als "gottlos" bezeichnet. Sie werden ins Sefängnis geworfen und ans Kreuz genagelt.

Aber, meine Herren: die Zeit vergeht rascher, als Sie glauben! Bolschewismus ist gleichbedeutend mit Wegbahnung der jüdischen Weltherrschaft. In Sowjet-Rußland schmiedet sich der Jude das Werkzeug, mit dem er Europa verstlaven will. Wie es Euch, die Ihr uns seit Jahren nur verlacht habt, dann ergehen wird, darüber wollen wir ein anderes Mal sprechen. Wir haben es schon in den Revolutionstagen erlebt, als mancher Herr im geistlichen Rock sich im Baherischen Landtag versteckt hat! Das Ende bleibt nicht aus. Auf Unnatur baut sich Furchtbares auf.

Wenn man uns nun fragt, wie wir diesen traurigen Zustand ändern wollen, dann stelle ich fest, daß wir wiederholt den Weg gezeigt haben. Im Reichstag wurde einst der Antrag gestellt, zur Sanierung der Finanzen die Fürsten zu enteignen. Wenn dies geschehen würde, könnte ein Sewinn von 300 Millionen Mark erzielt werden. Wenn wir aber die enteignen würden, die unser Eigentum gestohlen haben, die nie ackern, nie an der Maschine stehen, überhaupt niemals auf ehrliche Art und Weise ihr Brot verdienen — dann bekämen wir nicht Millionen, sondern Milliarden! Zum Beweis dessen sühre ich Ihnen nur ein Beispiel an: Eine einzige jüdische Familie, das Haus Nothschild, hat in einem Jahre einen höheren Zinsgewinn, als die Löhne sämtlicher Bergarbeiter Deutschlands betragen!

Wenn Ihr den deutschen Bauern helfen wollt, dann enteignet die Juden. Darum packt das Uebel an der Wurzel an! Aber Ihr seid feige, Euch sehlt der Mut zu handeln. Mit veralteten Schlagwörtern, die nichts anderes als Lügen sind, wollt Ihr das Volk locken und täuschen! Jest, vor der bevorstehenden Wahl, zieht Ihr wieder durch die Städte und Dörfer und sprecht von Sott, von Religion und Slauben. Die Religion eines Volkes ist dann in Sefahr, wenn dieses Volk den Achron eines Achron den und das Wesen seiner Väter verläßt! Aber schon beginnt der Bauer zu erwachen und bald wird er Eueren Worten nicht mehr glauben.

Meine Herren: Ihr werft uns vor, wir seien nur eine Minorität und daher bedeutungslos! Lernt aus der Geschichte, daß eine Minorität, wenn

sie rücksichtslos und ehrlich ihr Ziel verfolgt, immer den Sieg davonträgt! Täuscht Euch nicht! Eine Minorität, die einen solchen Kampf führt und bereit ist, die größten Opfer auf sich zu nehmen, wird siegen — selbst wenn Deutsche sie bekämpfen und mit dem Juden Freundschaft halten!

Tut, was Ihr wollt! Handelt, wenn Ihr nicht anders tönnt, gegen die Stimme Eueres Gewissens! Das aber sage ich Euch am heutigen Tag, daß der Sieg nicht Euch, sondern denen gehört, die die Ursache des Unglücks erkennen und bekämpfen. Das sind wir, die wir das Hakenkreuz in unserer Fahne tragen!

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 210. Sitzung vom 25. April 1928. Sten.-Bericht Nr. 9.

## fluch dem Menschenmörder!

#### 5. Mai 1928 im Herkules-Saalbau in Nürnberg

Am 2. Mai 1928 wurde in Nürnberg der SU.-Mann Heinrich Wölfel von Marxisten meuchlings erwordet. Jahrelang hatte der brave Parteigenosse stolz die Anseindungen seiner marxistischen Segner in der Fabrist ertragen. Weil er an den Führer glaubte, mußte er sterben. Am 4. Mai 1928 wurde die Leiche auf dem Südfriedhof in Nürnberg beigesett. Viele hundert Nationalsozialisten waren gekommen, um ihrem Parteigenossen das letzte Seleite zu geben. Julius Streicher legte am Grab den Kranz des Führers nieder und hielt die Trauerrede. Am 5. Mai sprach er in einer gewaltigen Protestversammlung im Herkulessaalbau über jene Mächte, die den an Heinrich Wölfel begangenen Word zu verantworten haben.

Seit gestern befindet sich auf dem Südfriedhof in Nürnberg das Grab eines Nationalsozialisten, des Arbeiters Heinrich Wölfel. Im Dienste unserer heiligen Bewegung, aus Liebe zum Vaterland mußte er sein junges Leben hingeben. In der Maiennacht überfielen ihn zwei rote Mordgesellen. Der eine versetzte ihm einen Schlag, der andere stieß ihm den Dolch ins Herz. Heinrich Wölfel mußte sterben. Viele werden nicht begreifen, warum der 21-jährige Nationalsozialist sterben mußte! Sie lesen in der Zeitung den Bericht eines verantwortungslosen Schriftleiters über eine Messerstecherei und damit ist für sie die Angelegenheit erledigt. Für uns Wissende aber ist der Tod unseres jungen Kameraden kein Geheimnis. Wir wissen, daß er sterben mußte, weil er für eine Idee kämpfte, die gewisse geheime Mächte als eine Gefahr erkannt haben, in der sie umkommen werden. Heinrich Wölfel wurde planmäßig ermordet. Das geht daraus hervor, daß ihm am Tage zuvor sein Tod angekündigt worden war. Als ich gestern am Grabe sprach, da rief ich in die Menge die Frage hinein: Wer trägt die Schuld an diesem Meuchelmord? Wer ist schuld daran, daß den Eltern der Gohn, den Geschwistern der Bruder und uns der Kamerad genommen wurde? Da schrie eine Stimme aus der Masse wie aus der Ewigkeit her: Der Jude! Der Jude!

Jawohl, meine deutschen Volksgenossen! Wir sprechen es frei und offen aus: Der Jude ist schuld an dem frühen Tod unseres braven Parteigenossen!

Und Thr, Thr Arbeiter, Thr duldet, daß der schwarze Schatten, der Hader, Blut und Unglück braucht, den Haß schürend hinter Such steht! Ohne es zu wissen, lauft Ihr an der Kette des Fremdrassigen. Merkt Ihr denn nicht, wie man Such betrügt, wenn man Such sagt, in unser Volk sei der Friede eingekehrt? Zeigt Such nicht die Wirklichkeit, daß Mord und Terror an der Tagesordnung sind? Ihr könnt die Wahrheit nicht wissen, weil Ihr ein halbes Jahrhundert in die Versammlungshäuser derer gelaufen seid, die Such die Wahrheit verschwiegen haben! Hätte man von dem Seheimnis den dunklen Vorhang weggezogen, dann hättet Ihr schon längst ein Volksgericht zusammengerusen und über den "ewigen Juden" das Todesurteil gesprochen.

Meine lieben Volksgenossen! Seit Jahrtausenden ist der politische Mord dem judischen Volke eine Waffe zur Wegbahnung für die ihm von Gott Jehova verheißene Herrschaft. Zahlreich sind die Beispiele, die die Geschichte aufweist. Eines der größten politischen jüdischen Verbrechen ist der Mord auf Golgatha. Im Heiligen Land lebte vor Jahrtausenden ein ehrliches, friedliches, arbeitsames Volt. Glud und Zufriedenheit herrschten in dem Land, bis das jüdische Volk seinen Sinzug hielt und in wenigen Jahrhunderten durch Betrug und Mord die Herrschaft an sich riß. Das eingesessene Volk war nahe seinem Untergang. Da kam ein Zimmermannssohn und predigte gegen die Juden, die Ausbeuter der Bölker, gegen die Kinder des Teufels. Christus eilte von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Immer größer wurde die Zahl seiner Anhänger und die Volk erwachte. Masse derer, die an ihn glaubten. Die judischen Priester und Schriftgelehrten aber überlegten, wie sie ihn toten konnten. In Jerusalem, der Hauptstadt des Landes, waren die Juden am zahlreichsten vertreten. Unsagbar litt die eingeborene Bevölkerung unter der Fuchtel jüdischer Graufamkeit. Christus aber beschloß, in diese Stadt zu gehen und auch dort seinen Kampf zu beginnen. Geine Jünger waren mit ihm. Sie kannten den Juden und fürchteten, daß ihrem Meister etwas zustoßen könnte. Trotzdem hielt Christus seinen Einzug in die hochgebaute Stadt. Mit Heilrufen, Palmen und Blumen wurde er empfangen. Doch bald kam die Tragik. Heimlich hetzten die iüdischen Schriftgelehrten und Priester beim römischen Statthalter und setzten durch, daß dieser den Steckbrief gegen Christus erließ. Ein Judenbastard, der in seiner Jüngerschar weilte, verriet den Meister für 30 Silberlinge. Welch teuflisches Spiel mußte Judas getrieben haben, bis es so weit war, daß er den Meister seinen Häschern ausliefern konnte. Der nichtjüdische Bürger von Jerusalem fühlte, daß er, wenn er sich für den Antisemiten Christus einsetzen wurde, in Gefahr tame. Er dachte genau so wie der Bürger unseres heutigen Staates. Deshalb blieb er zu Hause und ließ geschehen, was geschah. Christus wurde vor das römische Gericht geschleppt. Der Beamte Vilatus konnte keine Schuld an ihm finden und wollte ihn wieder freilassen. Da kamen die Pharisäer und die Nabbiner, eine Abordnung, wie sie heute oft im Reichstag erscheint, um ein Gesetz zu verhindern, das gegen die Juden gerichtet ist, und verlangten die Verurteilung zum Tode. Immer noch weigerte sich Pilatus. Da kamen die Juden wieder und sagten: Wenn Du uns den Antisemiten Jesus Christus nicht übergibst, dann verlangen wir vom Kaiser, daß er Dich Deines Amtes enthebe. Vor dem Palast sammelte sich das von Juden bestochene Untermenschentum — Kommunisten und Bolschewisten aus den Vorstädten Jerusalems. Als Pilatus mit Christus auf den Balkon trat, da brüllte die "Masse Mensch", vom Juden aufgehett: "Kreuziget ihn! Kreuziget ihn!" Aus den Fenstern schauten die Cohns, die Bankiers — und grinften, weil sie ihren Plan gelingen saben! Der römische Beamte fügte sich dem Terror und obwohl er bekennen mußte, er finde keine Schuld an dem Nazarener, übergab er ihn den Juden, auf daß sie ihn freuzigten. Golgatha mußte kommen, damit wir die Zeichen unserer heutigen Zeit erkennen. Der Jude jener Tage hat den letten Kämpfer, der sein Volk vom Untergange befreien wollte, vernichtet. Das nichtjüdische Volk im Heiligen Lande ging zugrunde.

Ahnlich wie im Heiligen Lande arbeitete der Jude in Persien. Auch hier erlangte der Jude Mardochai die Macht über das eingeborene Volk. Jude Mardochai ließ den antisemitischen Minister Haman und 75 000 Perser in einer Nacht ermorden. Das Ende war schrecklich. Vom persischen Volk von ehedem ist nichts mehr vorhanden. Nur noch die Ruinen zeugen von verschwundener Pracht und gewesener Größe.

Das ägyptische Volk traf das gleiche Schickfal. Der Jude Joseph kam zu Macht und Einfluß, führte im Lande die Zwangswirtschaft ein und hungerte das nichtjüdische Volk aus. Die Juden aber konnten im Überfluß leben.

Der Jude ist heute noch derselbe wie vor Jahrtausenden. Er arbeitet mit den gleichen Mitteln wie früher. Das russische Volk war einst ein fleißiges Vauernvolk gewesen. Es blühten Handel und Wandel. Es wurden Städte angelegt und Fabriken gebaut. Da kam der Jude. Er gründete Parteien von rechts bis links und brachte Unzufriedenheit ins Volk. In der Uneinigkeit der russischen Volksteile sah er seine Früchte reisen. Nachdem es ihm gelungen war, den Weltkrieg zu entsesseln, konnte er in Rußland seine jüdisch-bolschewistische Herrschaft aufrichten. Heute seiert er das zehnjährige Vestehen seiner Diktatur. In diesen zehn Jahren hat das russische Volk erkannt, daß es betrogen worden war. Heute wissen der russische Vauer, der russische Beamte

und der russische Arbeiter, daß sie Sklaven der jüdischen Machthaber geworden sind. Mit brutaler Sewalt muß der Jude den Willen des Volkes niederhalten. Wenn das russische Volk sich einmal erhebt und die fremdrassigen Vampire tötet, dann erfüllt es den Willen Sottes. Entweder wird sich das russische Volk freimachen, dann wird es leben; oder es wird Sklave bleiben, dann wird es sterben, wie viele Völker in der Seschichte am Juden gestorben sind.

Betrachten wir unser deutsches Vaterland! Fühlen wir nicht, daß der Jude auch hier schon am Werke ist? Viele deutsche Volksgenossen tragen den Davidstern auf ihrer Brust und kennen nur die Begriffe "Moskau" und "Internationale". Mein Volksgenosse: Du stehst in 24 Parteien, Du glaubst, das Gute zu vertreten und bist doch verraten! Denn hinter Dir steht der unheimliche schwarze Schatten, der nur darauf ausgeht, über Dich zu herrschen. Mag sein, daß Deine Parteifunktionäre Deutsche sind. Sie essen aber aus dem Trog, in den der Jude sein Futter streut. An dem Tag, an dem der Staat Eure Funktionäre einsperren wurde, mußtet Ihr erkennen, daß Ihr betrogen worden seid. Ob bei den kommenden Wahlen die Kommunisten oder die Sozialdemokraten die Mehrheit bekommen, das ist ohne Bedeutung. Die, die Ihr hineinschickt in die Parlamente, sind die Beauftragten jener geheimen Mächte. Sieger wird am Ende immer wieder der Bank- und Börsenjude sein. Thraber, Thrwerdet nicht erlöst! Unterden 24 Parteien fehlt eine Partei — die des jüdischen Volkes. Der Tude hat feine eigene Partei, er ist in allen Parteien, er ist mitten unter Euch! Der Jude schuf den Zwiespalt, schuf die Parteien. Jeden Tag kommen wir näher zu dem Zeitpunkt, den Walther Nathenau prophezeit hat: daß das Gottesvolk der Erde, das deutsche Volk, lebt und doch tot ist! Wie verblendet bist Du, deutscher Volksgenosse! Du mordest Deinen Bruder, der wie Du von einer deutschen Mutter geboren wurde! Und Dein Zwing-Herr steht hinter Dir und lacht — und Du tötest ihn nicht, weil Du nur seine täuschende Maske siehst, ihn aber in seinem todbringenden Wesen nicht erkannt hast. Das ist das Deutschland von heute.

Wir wissen nicht, was kommen wird, aber eines können wir sagen: daß wir unser Volk geblutet und gelitten haben, daß wir uns bespeien und in den Schmut haben ziehen lassen, daß wir in die Zuchthäuser gegangen sind und oft nahe dem Tode waren. Was hast aber Du, Parteibonze, getan? Du bist ein Opfer des Fremdrassigen geworden. Du hast Dich dem Juden ergeben und Du bist schuld, daß wir uns in einer geradezu hoffnungslosen Lage

befinden! Wenn Du, weißer Jude, nicht wärest, dann hätten wir den schwarzen Juden schon längst zur Strecke gebracht!

Meine Volksgenossen! Wir haben nichts mehr zu verlieren. Was wir besessen haben, haben wir verloren. Wenn das Schicksal es will, daß dem deutschen Volk das Messer in die Rippen gestoßen wird, dann können wir ruhig sterben, denn wir haben unsere Pflicht getan! Du aber steigstins Grab der Schande! Wie oft haben wir Dich gerufen, Du aber bliebst ferne!

Tut, was Ihr wollt! Wir kennen den Juden und seine Macht. Kein Teufel der Hölle wird uns von unserer Erkenntnis abbringen. Unser Weg geht geradeaus. Wir glauben daran, daß von Ewigkeit her ein höherer Wille uns noch in letter Minute die Rettung bringt. Dieser wird uns die Kraft geben, den blutigen Pflug, den der Jude durch Deutschland ziehen läßt, anzuhalten und die gekauften und verführten Volksgenossen noch am Rande des Abgrundes zu befreien.

So erheben wir unsere Herzen und unsere Fäuste zum deutschen Himmel und schwören: Fluch über die, welche als Todseinde des deutschen Volkes erkannt sind! Deutsche Männer und Frauen: kämpfet und wirket weiter in die Zukunft hinein! Unser Herrgott will nicht, daß wir sterben! Unser Herrgott will, daß wir wehrhaft werden an Leib und Seele bis zu dem Tag, an dem wir ein neues Gebet beten können. Es wird lauten: Herr, wird anken Dir, Du bist mit uns gewesen, weil wir uns selbst geholfen haben!

Stenogramm: Gauarchiv.

### Ein Mann ist erstanden . . .

### 1. Julí 1928 auf dem Hesselberg, dem heiligen Berg der Franken, anläßlich des ersten Frankentages

70 Kilometer fudwestlich von Nürnberg, mitten im frankischen Land, liegt in einer weiten Sbene fruchtbarer Wiefen, Felder und Walder der Beffelberg, der heilige Berg der Franken. Uralt ist feine Geschichte. Er war besiedelt in der Jungsteinzeit (7000 bis 4000 Jahre vor uns), diente als Fliehburg in der Bronzezeit (4000 bis 2400 Jahre vor uns) und war in den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung für die römischen Berteidiger von ungeheurer Bedeutung. Im Jahre 233 überrannten die Alemannen den römischen Limes und befreiten das Land von der Fremdherrschaft. Später rudten die Franken nach und ließen sich in der Gegend um den heffelberg nieder. Geit Anfang des 19. Jahrhunderts fand auf dem Berg eine Messe (Jahrmarkt) statt. Die Bauern kamen von allen Seiten auf den Berg, kauften ihre Waren ein und unterhielten sich über die Ereignisse des vergangenen Jahres. In den Nachtriegsjahren hatte aber diese Bergmasse nicht mehr die Zugkraft wie ehedem. Da kam im Jahre 1926 ein Bierzeltbesitzer auf den Gedanken, einen Mann einzuladen, der durch seinen politischen Kampf im gangen Land bekannt war: Julius Streicher. Julius Streicher tam und wurde gepact bon einem wundersamen Erleben. Er beschloß, alljährlich feine Parteigenossen heraufzuführen und ihnen die Kraft zum neuen Kampf zu geben.

Im Jahre 1927 sollte der erste Frankentag stattfinden. Aber die Vorbereitungen zum dritten Reichsparteitag ließen diesen Plan nicht gelingen. Am 1. Juli 1928 sedoch konnte der erste Frankentag stattsinden. Julius Streicher sprach zum ersten Male auf dem Hesselberg.

Parteigenossen und Parteigenossinnen! Deutsche Männer und Frauen! Auf diesen Verg kamen vor Jahrtausenden unsere Ahnen, um Sonnwend zu feiern. Hier bauten sie in Zeiten des Krieges Schukwälle gegen die anstürmenden Feinde, um Frau und Kind und Hab und Sut zu verteidigen. Hier holten sie sich in Sottnähe für ihre Seele Kraft und Stärke. Der Verg war ihnen ein Freund in guten und in bösen Tagen.

Jahrtausende sind vergangen. Heute sind wir Menschen des 20. Jahrhunderts auf diesem Berg. Warum habe ich Euch, meine Parteigenossen, meine fränkischen Volksgenossen, auf den Hesselberg gerufen? Diese Frage will ich Such heute beantworten. Seht hinunter ins Tal, auf die fruchtbaren Felder, Wälder und Wiesen, seht in die Ferne: soweit Suer Auge reicht, ist deutsches Land! All das, was Suer Auge erspäht, ist in Sefahr, für immer verloren zu gehen. Sin Feind, der schlimmer ist als alle Feinde, die je über Deutschland hergefallen sind, hat Macht bekommen, seine letzten Ziele zu erreichen. Vor Jahren hat der Jude Nathenau prophezeit, daß Deutschland in 20 Jahren eine wüste Stätte und das deutsche Volk ein Sklavenvolk fremder Herren sein wird. Meine Volksgenossen! Darf das geschehen? Sollen wir zusehen, wie ein fremdes Volk deutsches Land in seinen Besitz bringt?

Noch sind wir wenige, die bereit sind, gegen den Feind anzustürmen. Noch ist der größte Teil unseres Volkes verblendet, noch glaubt er den Versprechungen der jüdischen Weltverbrecher. Dennoch glauben wir, daß wir siegen. Wir werden verfolgt, werden geschmäht und in die Sefängnisse geworfen. Ich habe Euch hierher auf diese stolze Höhe gerusen, auf daß Ihr wie unsere Vorfahren Euch Kraft und Stärke holt. Nehmt von diesem heiligen Verg die Erkenntnis mit ins Tal, daß an all unserem Unglück der Weltzude schuld ist. Er hat uns um unser Sut und um unsere Ehre gebracht. Wenn wir unsere Lage verstehen wollen, wenn wir überhaupt die Weltzeschichte begreisen wollen, dann müssen wir die Rassenfrage kennen: sie ist der Schlüssel zu allem Seschehen auf dieser Erde.

So laßt uns mit neuem Mut und mit neuem Glauben in den Kampf gehen! Wir sind zwar wenige, aber wir sind nicht allein. Ein Mann ist erstanden, dem die Rettung unseres Volkes gelingen wird: Adolf Hitler. Er ist gesegnet von Gott, er wird das Schlimmste von unserem Volk abwenden. Darum glauben wir an ihn und kämpfen mit ihm. Grüßt mit mir Adolf Hitler! Sieg-Heil!

### Das Hakenkreuz schmiedet das deutsche Recht

### 22. Februar 1929 im Bayerischen Landtag in München

Am 22. Februar 1929 wurde im Baherischen Landtag in München über den Justizetat für das Jahr 1929 beraten. Wie immer wurden von den Abgeordneten lange nichtssagende Reden gehalten. Wie immer, wenn Julius Streicher zur Besprechung des Justizetats sich zum Worte meldete, schlugen auch diesmal seine Worte wie Peitschenhiebe auf die hohnlachende Meute der marxistischen und bürgerlichen Parteien ein.

Meine Herren und Frauen! Die Erfahrung lehrt, daß nie die Masse, sondern immer nur wenige die Wahrheit besitzen. Erst von diesen Wenigen empfängt dann die Masse die Wahrheit. Warum sage ich das? Man verhöhnt und verspottet uns. Ach, was fümmert uns das! Wer für die Wahrheit fämpst, der muß dies ertragen. Man berät zur Zeit, ob man mir wegen meines Artisels über den Ritualmord in meinem Kampsblatt "Der Stürmer" das Recht der Immunität nehmen soll.

Meine Herren und Frauen! Warum schreibe ich denn eigentlich über den Ritualmord? Will ich nur eine Sensation hervorrufen? Nein, meine Herren: ich will eine Frage der Lösung zuführen, die einmal gelöst werden muß. Ich erkläre hier, daß ich diese Frage lösen werde, wenngleich man mich verfolgt und einsperrt. Es ist freilich bitter, von Nichtern verurteilt zu werden, die man innerlich ablehnt. Sie aber, meine Herren Richter, werden noch einmal einsehen, wie leichtfertig Sie gehandelt haben! Es ist ein Verbrechen, einen Menschen zu drei oder vier Monaten Sefängnis wegen eines Pressevegehens zu verurteilen, welches in bester Absicht für Volk und Vaterland begangen wurde.

Ich will zuerst über den Ritualmord sprechen und einige Beispiele anführen. In der Nacht vom 22. auf 23. März wurde in Gladbeck der Primaner Helmut Daube ermordet. Nach Angaben des Sachverständigen wurde die Leiche mit einem tiefen klaffenden Schnitt durch den Hals und mit abgetrennten Geschlechtsteilen aufgefunden. Der Körper war von mehreren Messerstichen durchbohrt. Es siel auf, daß der Schnitt durch den Hals kunstgerecht von Ohr zu Ohr geführt worden war — genau so, wie es der jüdische Schächtschnitt am Tier vorschreibt. Diese Tatsache ist gerichtlich festgestellt. Wenn Daube am Tatort ermordet worden wäre, hätte man Blut sinden müssen. Sine Blutlache war aber nicht vorhanden. Ich hegte damals Verdacht, daß es sich um einen jüdischen Blutmord handeln müsse und schrieb in meinem Wochenblatt den Artikel: "Der Blutmord von Gladbeck". Ich wollte damit nichts weiter erreichen als der Polizei und dem Staatsanwalt behilflich zu sein.

Ein anderer Fall: Im Jahre 1926 wurden auf einem öffentlichen Plats in Breslau zwei Pakete gefunden. Sie enthielten die Leichenteile zweier Kinder. An den beiden Körpern wurden die thpischen Schächtschnitte festgestellt. Die Leichen waren völlig entblutet. Der Verdacht fiel auf einen Juden. Als die polizeilichen Verfolgungen begannen, verübte der Jude Selbstmord. Er hat im Interesse seiner Rasse gehandelt.

In einer Märznacht im Jahre 1900 wurde kurz vor dem Fest der Juden der Shmnasiast Winter aus Konit ermordet. Seine Leichenteile fand man wenige Tage später in der Nähe des jüdischen Schlachthauses. Der Hals war ebenso wie bei Daube durchschnitten. Auch die Seschlechtsteile fehlten. Spuren wiesen darauf hin, daß Winter im Keller des Juden Levy geschächtet worden war. Der jüdische Schächter von Konit, der Jude Heimann, verschwand kurze Zeit nach der Mordtat. Ein letztes Beispiel: Im Jahre 1840 wurde in Palästina der Pater Thomas von Damaskus ermordet. Das Verbrechen beschäftigte damals die ganze christliche Presse und erregte großes Aussehen. Pater Thomas war in ein jüdisches Haus gelockt und dort überfallen worden. Sein Hals wurde durchschnitten und sein Blut in einem Becken aufgesangen. In einem daraufschgenden Prozeß erklärten jüdische Zeugen, daß sie das Blut in den Mazzes verbacken hätten. Denn es sei bei manchen Juden üblich, in die Mazzes zum Ostersest Blut zu mischen. Damals wurden zehn Juden zum Tode verurteilt.

Herr Minister! Ich frage Sie: ist es ein Vergehen, den Staatsanwalt auf die Hintergründe solcher Verbrechen aufmerksam zu machen? Sie treten jetzt wieder zusammen und beraten, ob man mich dem Staatsanwalt zur Strafverfolgung freigeben soll! Nennen Sie das eine gerechte Justiz? In diesem Zusammenhang frage ich Sie: Wer ist es denn immer wieder, der den Staatsanwalt zum Eingreifen veranlaßt? Wenn ich mich an den Staatsanwalt wende, dann geschieht nichts; wenn es aber ein Jude tut, dann schreitet der Staatsanwalt ein. Die Macht des Juden ist ungeheuer. Herr Minister! Ich will nicht behaupten, daß Sie bewußt ein Werkzeug deutschfeindlicher Mächte sind. Aber Sie besitzen nicht den Mut, nach Ihrem deutschen Sewissen zu handeln! Der Jude leitet heute die Justiz. Er spricht von

einer neuen Justiz und von neuen Gesetzen. Der Deutsche drängt nicht so sehr in das Neue. Der Jude aber will rasch vorwärtskommen. Er hat 1918 sein Ziel noch nicht erreichen können. Das soll setzt von Moskau aus geschehen.

Ich will jetzt von einer anderen Sache sprechen. Vorhin ist eine Abgeordnete der Kommunistischen Partei in ihrer Rede für die Abtreibung des keimenden Lebens eingetreten. In Nürnberg suchen zur Zeit 800 Familien Wohnungen. Sie möchten gerne Kinder haben, aber sie können ihren Wunsch nicht erfüllen, da sie- in halb verfaulten Baracen außerhalb der Stadt wohnen. Die Juden besitzen herrliche Häuser, die Deutschen aber siechen in dunklen, muffigen Löchern dahin. Ein Staat, der nicht für gerechte Entlohnung und für menschenwürdige Wohnung sorgt, hat kein Recht eine Frau zu bestrafen, die sich die Frucht aus dem Leibe nehmen läßt — um zu verhüten, daß später ein ungefundes Kind langsam dahinsiecht. Wir sagen aber nicht wie die Kommunisten: Gorgt, daß wir in Massen abtreiben können, sondern sorgt, daß sich die Verhältnisse ändern und daß dem Dawes-Juden-Schwindel ein Ende gemacht und dem Juden endlich das abgenommen wird, was er sich seit Jahrtausenden zusammengestohlen hat! Dann wird der Wille zum Kinde bei deutschen Frauen wieder eine Selbstverständlichkeit sein. In Rußland besteht seit zehn Jahren die Gowsetherrschaft. Rein Kommunist kann bestreiten, daß sowohl die Gründer als auch die derzeitigen Herrscher Juden oder Judenbastarde waren oder sind. Wo ist nach diesen zehn Jahren das vielgepriesene Paradies geblieben? Wo ist das verheißene Glück? Besteht vielleicht das Slud darin, daß in Rufland die Möglichkeit der Abtreibung zum Gesetz erhoben wurde? Das wäre ein fauberes Paradies!

Meine sehr verehrten Herren! Ich komme setzt zu einer anderen Frage, die die Oeffentlichkeit beschäftigt: zur Abschaffung der Todesstrafe. Sin Abgeordneter der Kommunistischen Partei ist heute in seiner Nede für die Abschaffung der Todesstrafe eingetreten. Dem entgegne ich: in Sowsetrußland hätte man seit zehn Jahren beweisen können, daß die Todesstrafe nicht nötig ist. Hier sind aber in dieser Zeit Millionen von Russen ermordet worden. Wer sich als Antisemit bekannte, mußte sterben. Warum wird in Rußland die Todesstrafe nicht abgeschafft? Weil dort der Jude regiert und die Todesstrafe für die braucht, die ihm Rußland wieder entreißen wollen. Warum verlangt aber der Jude in Deutschland die Abschaffung der Todesstrafe? Weil er für den bevorstehenden Umsturz Werkzeuge braucht und diese in den Zuchthäusern am Leben erhalten will, um sie später wieder freizulassen. Im Talmud-Schulchan-Aruch steht geschrieben: "Der Nichtjude ist

gleich dem Vieh." Das heißt: Der Jude kann mit dem Richtjuden tun, was er mit dem Vieh tut. Er darf ihn töten, wenn er will. Deswegen darf unser Staat die Todesstrafe nicht abschaffen!

In den Protokollen von Basel heißt es: "Wir Juden haben als Ziel die Weltherrschaft. Wir wollen alle Völker untersochen. Haben wir einmal alle Völker über Staatsumstürze und Nevolutionen hinweg untersocht, dann werden wir noch das Papsttum in unsere Hände bringen, dadurch, daß wir die Kirchen entkirchlichen, zermürben, und mit den Mitteln der Kirche uns alle Völker zu Sklaven machen . . . Wer sich dem jüdischen Regiment widersett, wird unbedingt getötet."

Sie mögen darüber lachen! Als ich im Jahre 1924 zum ersten Male im Landtag sprach, haben Sie mich einen Narren geheißen. Diese Bezeichnung ist für mich eine Shre. Mich beleidigen auch nicht kommunistische Zeitungen, die mich mit "Lumpenhund" und ähnlichen Ausdrücken beschimpfen. Schreibt über mich, was Thr wollt! Mit allen möglichen Mitteln hat man mich von meinem Kampf abzubringen versucht. Man hat mir Bestechungsgelder angeboten, man hat mich mürbe machen wollen. Ihr macht mich nicht mürbe! Der Seist, der vom Hakenkreuz ausgeht, wird alles Faule und Schmuzige verzehren.

Meine Volksgenossen! Sind wir nicht alle aus einem Volk? Würden wir Deutsche aller Parteien in einer Front marschieren, dann gabe es hier im Landtag bald keine Uneinigkeit mehr. Das Volk sieht unsere Uneinigkeit. Mur der ist einig, der vor 2000 Jahren auf Golgatha gekreuzigt hat. lacht über uns. Deutsches Volk! In Frankreich sigen die Henker zusammen und beraten über die Höhe der Tribute, die Deutschland zu bezahlen hat. Es sind meist Juden und Judenknechte. Der Vorsitzende ist der Jude Young aus Amerika. Der Jude, der seit Jahrtausenden die Wölker ausbeutet, berät darüber, wie er das deutsche Volk zu einem Sklavenvolk machen kann — und wir streiten uns hier um Kleinigkeiten. Wir Nationalsozialisten erstreben die Einigkeit des deutschen Volles. Wir wollen mit denen einig gehen, denen das Sewissen fagt, daß der Weg nicht mit dem Juden, sondern gegen den Juden geht. Hat der Jude einmal die Macht, dann weiß er, wen er schächtet. In Persien wurden 75 000 Antisemiten hingemordet, in Aeghpten wurde unter Josephs Zepter das Volk ausgehungert, in Deutschland wurde unter der Herrschaft eines Rathenau ein ganzes Volk zum Weißbluten gebracht. Niemand spricht aber davon. Wir haffen uns gegenseitig, statt daß wir uns in dem einen Gedanken zusammenfinden: Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte.

Jur Zeit spricht man von der Verreichlichung der Justiz. Verreichlichung bedeutet das gleiche wie Zentralisation im jüdischen Sinne. Sott bewahre uns davor, daß der Jude einmal alle Fäden des Neiches in seiner Hand halten könnte! Ihr verlangt die Verreichlichung der Justiz. Unsere Parole heißt: Weg mit dem Juden aus der Justiz!

Wir erklären es als eine Schande, daß in einem deutschen Staate Juden Staatsanwälte, Richter und Verteidiger sein können. Der ganze Rechtsanwaltsstand ist versudet. In den Zeitungen lesen Sie judische Preisausschreiben: "Wer vermag die große Nechtsnot zu beheben?" Dieses Rätsel lose ich. Hinaus mit den Juden! Hinein mit den deutschen Bürgerföhnen in die Justig! Wir brauchen teine judischen Staatsanwälte, teine judischen Richter und keine judischen Verteidiger. Herr Justizminister! ästhetischen Standpunkt aus brauchen wir sie nicht. In Nürnberg hatte der Tuchjude Schäfer minderjährige deutsche Mädchen geschändet. Es ist sonderbar, daß bei all diesen Notzuchtsfällen niemals judische Mädchen, sondern immer nur deutsche Mädchen geschändet wurden. Das Gericht kam zu der Ueberzeugung, daß ein Verbrechen geschehen war. Dann sprach der jüdische Staatsanwalt zu den Nichtern: "Meine Herren Richter! Ich frage Sie: wer ist mehr wert — dieser Mann, der sich emporgearbeitet hat, oder diese Dirne hier?" So spricht der Jude von deutschen Mädchen. Wo ist der Präsident des Gerichts, der mit der Faust auf den Tisch schlägt? Es gibt aber deutsche Richter, die irgendeinen folden judischen Richter als Autorität und Rapazität ansehen. Es gibt Deutsche, die den Juden für gescheiter und tüchtiger halten als den Deutschen. Der Jude ist nicht gescheiter, sondern nur durchtriebener als wir. Er sett die Talmud-Schulchan-Aruch-Gesetze in die Tat um. Meine lieben Volksgenossen! Gorgen wir dafür, daß die Justiz wieder deutsch wird! Herr Justizminister, sorgen Sie aber auch dafür, daß der Jude nicht mehr mit dem Taufschein in der Hand uns betrügt! Es gibt leider noch viele Deutsche, die glauben, daß der getaufte Jude nicht mehr Jude, sondern Christ sei. Der Taufschein macht den Juden nicht anders. So wie die Geistlichen judischer Herkunft die Kirche betrügen, so betrügen die Richter jüdischer Herkunft das deutsche Volk. Sie mögen taufen, solange sie wollen: der Jude bleibt Jude, der Chinese Chinese und der Neger Neger. Es kann eine Zeit kommen — das prophezeie ich Ihnen —, da wir am Juden zugrunde gehen könnten. Dann sist nicht mehr Ihr im Landtag, sondern irgendein galizischer Jude wie damals Eisner-Komanowsky. Dann herrscht der Aude, und Ihr müßt schweigen. In dieser Stunde rufe ich Euch zu: Werdet wieder deutsch! Ihr braucht Euch nicht zu unserer Partei zu bekennen — aber bekennt Euch wenigstens zu unserer Idee! Meine lieben deutschen Volksgenossen! Die Zeit wird denen, die noch mit Idealismus durch das Leben gehen, recht geben: Das Haken kenkreuz schwieden det das deutsche Recht. Das deutsche Volk wird frei werden — nicht durch die Sowjetarmee, sondern durch den Marsch der braunen Kolonnen, die der Mann gerufen hat, der uns vom Schicksal gegeben worden ist. Das deutsche Volk wird frei werden durch Adolf Hitler!

(Lebhafte Heilrufe bei den Nationalsozialisten.)
(Zurufe und Lachen links.)

Verhandlungen des Vaherischen Landtags, München. 24. Sitzung vom 22. Februar 1929. Sten.-Bericht Nr. 1.

### Religion und Bayerische Volkspartei sind grundverschiedene Dinge

### 29. Januar 1930 im Bayerischen Landtag in München

Am 29. Januar 1930 legte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei dem Baherischen Landtag einen Gesetzentwurf über das jüdische Schächtverbot vor. Mit 64 zu 42 Stimmen wurde das Gesetz angenommen. Segen das Gesetz stimmte die Baherische Volkspartei!

Nach der Abstimmung verlangten die Nationalsozialisten das Redeverbot für gewisse Redner der Baherischen Volkspartei, die mit Lügen und Verleumdungen ihren politischen Kampf führten. Mit dem Schlagwort "Die Religion ist in Sefahr" zogen sie von Dorf zu Dorf und hetzten die Bevölkerung gegen die Nationalsozialisten auf. Zu dem Antrag sprach der Abgeordnete Schäffer von der Baherischen Volkspartei. Er drehte den Spieß um und verlangte ein Redeverbot für nationalsozialistische Redner. Schäffer galt als einer der widerlichsten Vertreter der Baherischen Volkspartei. Er war der Thp des Pharischertums jener Tage. Nach ihm ergriff Julius Streicher das Wort. In kurzer und eindeutiger Rede kennzeichnete er die Verdrehungskünste der Baherischen Volkspartei, als deren Meister Schäffer bekannt war.

Meine Herren! Der Herr Präsident hat absolut recht, wenn er sagt, man dürse von einem Mitglied des Baherischen Landtags nicht behaupten, daß es einem anderen Mitglied das Wort im Munde herumdrehe! Nichtig ist aber, daß es im Volke seit alters her heißt: "Die Juden drehen einem das Wort im Munde herum!" Herr Abgeordneter Schäffer ist katholisch ge-tauft. Die Frage aber, welcher Rasse er angehört, ist für mich volksommen klar! Seine Handbewegungen, die ich manchmal in diesem Saale beobachten konnte, erscheinen mir so thpisch jüdisch, daß damit der Juden-bastard außer Zweisel steht. Der Herr Abgeordnete Schäffer hat hier erflärt, ich hätte gesagt, man dürse auch öffentlich die Unwahrheit sagen. Herr Schäffer hat gelogen.

Ich habe erklärt, daß die Verfassung einen Artikel 118 enthält, der jedem deutschen Staatsbürger das Recht gibt, seine Meinung frei und offen zu äußern. Ich rufe die Anständigen in diesem Saal als Zeugen auf, ob ich das gesagt habe oder nicht! Sie aber, Herr Schäffer, haben die Sache so

dargestellt, als hätte ich sagen wollen, daß man die Unwahrheit öffentlich sagen solle! Herr Abgeordneter Schäffer: in der Bibel, die Sie auf Grund Threr Parteizugehörigkeit besser kennen und deren Sie sich öfters bedienen sollten als ich, steht geschrieben, daß man nicht den Splitter im Auge des anderen, sondern den Balken in seinem eigenen Auge sehen soll! Dazu hätten Sie wahrhaftig Veranlassung genug auf Grund Ihrer parteipolitischen Tätigteit. Wenn man Sie auf Ihre politische Wahrhaftigkeit hin untersuchen würde, dann kämen recht sonderbare Dinge ans Tageslicht!

Sie haben über unseren Führer Adolf Hitler unwahre Behauptungen aufgestellt. Sie haben Dinge gesagt, die Sie niemals verantworten können. Herr Schäffer: wer anderen den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit machen will, der muß zuerst selbst die Wahrheit sagen! Sie haben behauptet — hiermit ist bewiesen, daß Sie wirklich meine Worte verdreht haben —, daß wir Nationalsozialisten unter dem Schuke der Immunität die Unwahrheit sagen würden! Dabei haben Sie mich angesehen und zum Ausdruck bringen wollen, daß ich unter dem Schutze der Immunität die Unwahrheit sagen will. Demgegenüber stelle ich fest: seitdem ich im Baherischen Landtage site, bin ich der allererste gewesen, bei dem man die Immunität aufgehoben hat! Unter dem Schutze der Immunität macht nur ein Feigling falsche Behauptungen. Ich stelle nochmals fest, daß die Herren sedesmal, wenn der Antrag auf Aushebung der Immunität gestellt worden ist, bei mir die Immunität auch aufgehoben haben! Arbeiten Sie also künftighin nicht mehr mit falschen Behauptungen! Richt nur im Bayerischen Landtag sondern auch im Neichstag wird die Immunität der Nationalsozialisten grundsätzlich immer aufgehoben! Wir haben auch noch nie an die Herren die Bitte gerichtet, sie möchten davon absehen. Wirtreten für unsere Sache ein und lassen uns dafür auch einsperren!

Wenn nun prominente Mitglieder der Baherischen Volkspartei, die wir genügend kennen, so tun, als würden sie in voller Reinheit das göttliche Wort verkündigen, dann könnte es einem wirklich übel werden!

In einem Orte der Oberpfalz haben zwei Seistliche erklärt, daß wir Nationalsozialisten gegen die katholische Kirche stünden. Ich habe Achtung vor jedem im Dienst ergrauten Priester, der auf der Kanzel und am Altar seine Pflicht erfüllt. Ich verachte aber jeden Seistlichen, der von der Kanzel herab den Haß predigt! Wirsind nicht gegen die katholische Kirche, sondern gegen die jüdische Rassel Wirlassen, sondern die Freiheit, über Katholizismus und Protestantismus zu denken, wie er will.

Also, Herr Abgeordneter Schäffer — und darum habe ich das hier angeführt: wenn Sie die Wahrheit vertreten und nicht einem andern das Wort im Munde umdrehen wollen, dann fangen Sie zuerst bei sich selber an! Sagen Sie Ihren geistlichen Brüdern, daß sie mit der Unwahrheit nicht hausieren gehen sollen! 23 junge katholische Sesellen sind in der Oberpfalz aus einem Sesellenverein ausgetreten, weil sie die Lüge nicht mehr mitmachen konnten. Das ist ein Zeichen der Zeit. Die Herren von der Baherischen Volkspartei sühlen sich auf Grund der Verhältnisse, die zum Teil noch in Ober- und Niederbahern wie in der Oberpfalz anzutreffen sind, ungeheuer stark. Warten Sie noch einige Jahre! Durch unsere Arbeit wird es auch dort noch helle werden, wo man noch mit Unwahrheit und faustdicker Lüge die Masse des Volkes betrügen konnte! Allmählich aber erwacht das Volk und erkennt, daß Religion und Baherische Bolksparteizweigrund verschiedene Dinge sind!

Auf Grund der heutigen Abstimmung können wir hinausgehen ins Volk und sagen, daß die, welche vorgeben für das Christentum zu kämpfen, Christus verraten haben! Ehristus hat gesagt: Tut keiner Kreatur, keinem Tierlein etwas zuleide! Ihr aber im geistlichen Rock — Ihr Anhänger der Vaherischen Volkspartei, habt es fertig gebracht, heute gegen ein Sesek, das nur Sutes will, mit "Nein" zu stimmen! Ihr hättet Euch heute als wahre Christen der Tat zeigen können! Statt dessen habt Ihr Christus und Euch selbst verraten! Ihr habt gezeigt, daß Ihr einer Partei angehört, die jüdische Interessen vertritt!

Der Jude hat heute wohlgefällig von der Tribüne auf Euch heruntergeschaut. Statt daß die Baherische Volkspartei für die Einheit des Christentums gegen die Nachkommen der Christusmörder kämpft, geht sie Hand in Hand mit ihnen. Wir wissen, warum! Auf daß der Mammon nicht ausbleibe, womit man Kirchen bauen kann und Kirchenfenster gestiftet bekommt!

Herr Abgeordneter Schäffer: zum Schlusse möchte ich Sie dringend bitten, in Zukunft derartige unrichtige Behauptungen zu unterlassen! Wenn Sie Anstand besitzen, dann fordere ich Sie auf, sich zu entschuldigen. Bringen Sie das fertig, dann beweisen Sie, daß Sie ein anständiger Mensch sind! Bringen Sie das nicht fertig: ich kann nicht sagen, was Sie dann sind — weil sonst die Glocke des Präsidenten läuten würde...

Verhandlungen des Baherischen Landtags, München. 57. Sitzung vom 29. Januar 1930. Sten.-Bericht Nr. 3.

### Deutschland ist noch zu Großem bestimmt

### 7. März 1932 in der Kongreßhalle in Nürnberg

Um 26. April 1932 lief die siebenjährige Amtezeit des Reichsprasidenten von Hindenburg ab. Die Regierung Brüning beabsichtigte, durch Reichstagsbeschluß eine Verlangerung der Amtezeit Hindenburgs herbeizuführen. Dazu waren aber mindeftens 385 Stimmen, nämlich die Zweidrittelmehrheit des Reichstags, nötig. Die Regierungsparteien verfügten jedoch nur über 352 Stimmen. Bruning mußte wohl oder übel mit Adolf Hitler in Verbindung treten. Vom 6. bis zum 12. Januar 1932 verhandelten Adolf Hitler und Hugenberg, der Vorsitzende der Deutschnationalen Volkspartei, mit der Regierung Bruning. Hitler und Hugenberg lehnten den Vorschlag der Regierung Bruning ab. Go mußte fur das Verbleiben des bisherigen, beziehungsweife für einen neuen Reichspräsidenten die Entscheidung durch eine Neuwahl herbeigeführt werden. Als Wahltag wurde der 13. März bestimmt. Am 15. Februar nahm Hindenburg, am 27. Februar Adolf Hitler die Präsidentschaftskandidatur an. Außerdem fandidierten noch Thalmann von der Kommunistischen Partei und Dufterberg von der Deutschnationalen Volkspartei. Es begannen die Wahlschlachten. Auf die Nationalsozialisten hagelten Zeitungs-, Rede- und Berfammlungsverbote, die Regierung aber verfügte über alle Pro-Adolf Hitler fuhr durch die deutschen Lande und sprach in vielen Städten. Um 7. Marz fprach er in Nürnberg. Bor ihm fprach Julius Streicher. Geine Rede war eine Mahnung an das deutsche Volk, die Größe des geschichtlichen Augenblicks zu erkennen.

Meine deutschen Volksgenossen! Ich freue mich, Euch mitteilen zu tönnen, daß Adolf Hitler, der Führer der nationalsozialistischen Bewegung, in unserer Mitte sich befindet. Seit dreizehn Jahren führe ich einen erbitterten Kampf. Diese Stunde ist die Krönung vieler Leiden und Sorgen. Ich bin glücklich, diesen geschichtlichen Augenblick mit Euch erleben zu dürfen.

Liebe deutsche Volksgenossen aus Nürnberg, aus Franken, aus der Oberpfalz, aus Schwaben: seid alle herzlich gegrüßt! Wir leben in einem Augenblick, in dem das deutsche Volk sich entscheiden soll, ob es glücklicheren Zeiten entgegengehen oder sein Unglück bis zum grauenvollen Ende weitertragen will.

Ich will heute keine lange Rede halten, sondern Sie nur an die Wahlparole erinnern, die die roten Machthaber vor sieben Jahren ausgegeben haben. Damals riefen sie ins Volk: "Wir wollen keinen Massemörder, keinen Menschenschlächter, keinen Greis! Hindenburg ist nicht unser Mann!" Wir aber haben dem Generalfeldmarschall des Weltkrieges unsere Stimme gegeben. Heute nach sieben Jahren sagt die gleiche schwarz-rote Front: "Wählt den tapfersten Soldaten des Weltkrieges! Wählt unseren Generalfeldmarschall nochmals zum Reichspräsidenten!" Mit Entrüstung erklären wir Nationalsozialisten: "Wir können unser Vertrauen keinem Manne schenken, den die schwarz-rote Front auf ihren Schild gehoben hat!"

Generalfeldmarschall — bis hierher und nicht weiter! Volksgenossen! Wenn Ihr in dieser entscheidungsvollen Stunde nicht wißt, welchen Beg Ihr zu gehen habt, dann kann Euch nicht mehr geholfen werden. Ihr denn nicht, daß das deutsche Volk sieben Jahre lang von einer Leidensstation zur anderen ein Riesenkreuz geschleppt habt? Fühlt Ihr nicht, daß es gejagt, gehetzt und blutig gepeitscht worden ist wie jener Nazarener? Wenn Ihr nicht fühlt, daß unser Volk sich keuchend unter der Last des Kreuzes, das man ihm auflud, auf dem Weg nach Golgatha schleppt, dann seid Ihr nicht wert, daß unfer Herrgott Euch noch einmal mit feiner Gnadensonne bescheint. Helft in dieser entscheidungsvollen Stunde mit, daß das deutsche Volk von der Kreuzeslast des jüdischen Joches befreit wird! Helft mit, daß ein starker, von Gott begnadeter Mann ihm die Freiheit schenkt und daß es wieder ein stolzes Volk in deutschen Landen wird! Gorat, daß Deutschland von der Rette, die es sieben Jahre lang tragen mußte, frei wird! Deshalb heraus aus der Sklaverei! Unfer Volk muß wieder groß, stolz und schön werden!

Hat je ein Volk in der Welt ähnliche kulturelle Werte geschaffen wie das deutsche? Weg mit dem eitlen fremden Plunder! Seid deutsch, denkt deutsch und fühlt deutsch! Gebt Adolf Hitler Eure Stimme!

Soeben ist aus dem Frankenstädtchen Neustadt a. A. ein Telegramm eingetroffen. Es lautet: "Die Stadtratsfraktion der NSDAP. in Neustadt an der Aisch teilt dem verehrten Führer des neuen Deutschlands mit, daß er heute vormittag laut Stadtratsbeschluß zum Strenbürger ernannt wurde."

Deutsche Volksgenossen! Ich denke noch an jenen Tag zurück, als Adolf Hitler zum ersten Male als ein unbekannter, von Judengenossen und Pharisäern unserer Tage geächteter Mann nach Neustadt kam. Verspottet, verhöhnt, von einer Sefolgschaft armer aber treuer Freunde begleitet, zog

er damals durch Deutschland. Heute gehört Deutschland diesem einst begeiferten Mann. Ein Deutschland, in dem das Herz Adolf Hitlers schlägt, ist noch zu Großem bestimmt. Darum, meine deutschen Volksgenossen: seht nicht nach rechts und links! Richtet Euren Blick aufs Ziel! Das Ziel heißt Deutschland!

Wir bitten den Führer des Deutschlands der Zukunft, zu uns zu sprechen!

Julius Streicher in der Kongreßhalle am 7. März 1932. Stenogramm von Frau Dr. Haller.

### der Sieg muß uns doch werden!

### 6. April 1932 in der Kongreßhalle in Nürnberg

In der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932 bekamen Hindenburg 18,6, Adolf Hitler 11,3, Thälmann 5 und Düsterberg 2,5 Millionen Stimmen. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hatte, mußte ein zweiter Wahlgang stattsinden. Der neue Wahltag wurde auf 10. April sestgesett. Die Deutschnationalen verzichteten auf einen eigenen Kandidaten. Ueber Hindenburg, Hitler und Thälmann sollte das deutsche Volkentschen. Vom 4. bis 9. April unternahm Adolf Hitler seinen ersten großen Deutschlandslug und sprach in 21 Städten des Reiches. In Franken war es Streicher, der den Wahlkampf führte. Am 6. April sprach er auf einer gewaltigen Massenversammlung in der Kongreßhalle des Reichsparteitages in Kürnberg.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! Vierzehn Jahre lang regieren die heutigen Parteien. In dieser langen Zeit hätten sie Gelegenheit gehabt, gewaltige Leistungen zu vollbringen. Aber sie haben nicht das geringste für das deutsche Volk getan. Trothem benüten sie jetzt kurz vor der Wahl sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Propagandamittel wie Rundsunk, Presse, Versammlungen usw. und lügen Euch Leistungen vor, die überhaupt nicht geschaffen wurden. Uns versagt man den Rundfunk, beschlagnahmt die Zeitungen und beschränkt die Versammlungen. Sie aber führen rücksichtslos mit Lüge und Semeinheit den politischen Kampf. Ich bin deshalb heute hierher gekommen, um mit diesen Verbrechern am deutschen Volke abzurechnen.

Jur Zeit versucht man das deutsche Volk gegen uns aufzuhetzen, indem man sagt, wir Nationalsozialisten würden Uneinigkeit, Streit ins Volk bringen. Nürnberger! Franken! Noch nie in der Seschichte war das deutsche Volk so geeint wie heute durch den Nationalsozialismus. Wann gab es in Deutschland jemals eine Bewegung, die das gesamte deutsche Volk erfaßt hätte? Studenten und Arbeiter, Vürger und Beamte, Vauern und Industrielle, alle schaffenden Deutschen sind in unserer nationalsozialistischen Bewegung zu einer starken, nach Millionen zählenden Einheit zusammengeschweißt. Deutsches Vaterland, wenn Du immer von einer Bewegung be-

hütet worden wärest wie heute von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, dann hättest Du heute ein anderes Ansehen in der Welt!

Mit einer geradezu bodenlosen Frechheit behaupten unsere Gegner, daß wir nicht nur die erste Inflation verursacht hätten, sondern auch eine zweite Inflation herausbeschwören würden. Meine Volksgenossen! Selbst wenn wir wollten, so könnten wir Euch keine Inflation bescheren, weil wir zu ehrlich sind. Die Spezialisten solcher Finanzmanöver befinden sich im Lager der heutigen Regierungsparteien.

Eine andere Verleumdung verbreitet man im Volk: man sagt, wir Nationalsozialisten würden den Rentnern und Pensionisten ihre Unterstützungen kürzen. Wollen die Machthaber dieses Systems vielleicht behaupten, daß sie dem kleinen Mann die Unterstützungen bisher erh öht haben? Es ist schon eine bodenlose Frechheit dieser Rekordlügner, die kommende Regierung mit den Sünden zu belasten, die sie auf ihrem eigenen Sewissen haben!

Weiter sagen sie: wir würden Deutschland ins Unglück stürzen, die Arbeitslosigkeit würde sich unter einer nationalsozialistischen Regierung ins Unermeßliche steigern, die Frau würde als Sklavin behandelt und ihr alle Rechte im öffentlichen Leben genommen werden. Dagegen muß ich Verwahrung einlegen! Was habt Ihr getan, um all das Unglück von den deutschen Frauen abzuwenden? Ihr habt Tausende deutscher Frauen, die sich in ihrer Not und Verzweiflung nicht mehr zu helfen wußten, in den Freitod getrieben! Thr habt Millionen deutscher Mädchen und Frauen erwerbslos gemacht! Hunderttausenden deutscher Menschen in der Geschäftswelt habt Ihr die Existenz genommen und ihre Spargroschen geraubt! Wenn Ihr Euch mit Eueren vierzig weiblichen Abgeordneten bruften wollt, dann fagen wir Euch: In einem nationalsozialistischen Staate wird es im Parlament keine einzige Frau geben. Wir werden die Frau aus dem Parlament wieder herausholen, nicht weil wir die Frau in der Politik für unfähig halten, sondern weil uns die Frau zu gut ist, um im politischen Kampf aufgerieben zu werden. die deutschen Frauen nur ein einziges Mal den mauschelnden Parlamentarierinnen zuhören könnten, dann wurden sie und recht geben und dafür eintreten, daß die deutsche Frau dem Parlament fernzubleiben hat, wenn sie nicht von ihrer Frauenwürde in den Augen der Männer verlieren will. Somit erweisen wir der deutschen Frau den größten Dienst.

Unsere Segner werfen uns Untreue und Verrat an unserem politischen Programm vor. Für uns ist Treue das Mark der Ehre! Meine Nürnberger Volksgenossen: viele von Such kennen mich schon seit dreizehn Jahren. Ich frage Such: Vin ich jemals meiner Aufgabe untreu geworden? Man hat mir bieten können, was man gewollt hat — ich blieb

meinem Kampf, meinem Ziele und meinen Grundfäßen treu. Wer aber hat die Judenschutzruppe geschaffen und damit Deutschland verraten? Das waren diese Herrschaften, die jetzt wieder den Mund recht voll nehmen. Jeder von uns kann gerade und aufrecht dastehen. Sie können uns alles vorwerfen, nur das eine nicht: Treulosigkeit. Wir sind uns selbst treu geblieben bis auf den heutigen Tag.

Dies ist aber nicht immer leicht gewesen. Sämtliche Regierungsparteien haben uns mit allen erdenklichen Mitteln bekämpft und verfolgt. Dreizehn Jahre lang hat man mich totgeschwiegen, der Verfolgung des politischen Verbrechertums überliefert, verleumdet, verhöhnt und geächtet. Trotzdem seid Ihr mir und ich bin Such treu geblieben! Wir sind heute dieselben wie vor dreizehn Jahren. Wir haben weder unsere Richtlinien verlassen noch seige Kompromisse geschlossen. Wenn sie geglaubt haben, daß wir, durch Verleumdungen mürbe gemacht, unseren Srundsätzen untreu würden, dann haben sie sich bitter getäuscht.

Rürnberger! Franken! Denkt daran, daß man mich totgeschwiegen, verleumdet und ins Gefängnis geworfen hat! Denkt daran, daß meine Flugblätter verboten, mein "Stürmer" beschlagnahmt und mir der Rundfunk versagt worden ist! Trotzem habe ich niemals nachgegeben, sondern noch hartnäckiger weitergekämpst. Ich kämpse gern und danke Gott für jeden Tag des Kampses, den er mir schenkt. Ich glaube, daß die gütige Vorsehung uns die Kraft gibt, unseren Kamps zu Ende zu führen. Und wenn sie selbst mit dem Teufel gegen uns zu Felde ziehen: der Sieg muß uns doch werden! Tut Eure Pflicht in den kommenden Tagen, auf daß ein System zerbreche, welches Deutschland ins Verderben gestürzt hat! Deutschland, unser Vaterland: Sieg-Heil!

Julius Streicher in der Kongreßhalle am 6. April 1932. Stenogramm von Frau Dr. Haller.

## Im Herkules Velodrom

spricht am Donnerstag, den 21. April 1932, abends 8 Uhr

Julius

# Streicher

über

### Die Juden sind unser Unglück!

Volksgenossen aller Stände und Partelen! Männer u. Frauen Mürnbergs, kommt in unsere

### Massenversammlung!

Spailitimens 6 libr

Einiriti 30 Pig., Erwerbelose gegen Auswels 10 Pig.

Juden haben keinen Zufriff!

Reservierte Plätze zu RM. L. (nm. Sthirtlich) sind bei der Buchdruckerei Monninger, Moxplatz 44, Großdeutsche Buchhandlung, Burgstraße 17, Jukob Reinhurdt, Tetzeigasse 24, Josef Heinrichs, Allersbergerstraße 53, in der Geschältssielle, Mirschelgasse 26/9 m. an der Abendlusse zu haben.

Wer sich eine Karie für einen namerterien Platz verschalft, hat auch dann noch Zufritt, wenn der Sual bereits polizeillich gesperri ist.

### Musik: Kapelle Heyland

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Ortsgr. Nürnberg



### Die Juden sind unser Ungluck

### 21. April 1932 im Herkulessaalbau in Mürnberg

Nachdem Hindenburg am 10. April 1932 zum Reichspräsidenten gewählt worden war, fühlte sich die Regierung Bruning ftark genug, um den lange geplanten Vernichtungskampf gegen die RSDAB. zu beginnen. 13. April wurden SA., 11 und alle übrigen Formationen der NGDAP. aufgelöst und verboten. Diese Magnahmen löste in einem großen Teil des deutschen Bolles Emporung aus. Deutschland stand vor dem Bürger-Da war es Adolf Hitler, der die erregten Massen vor Unbesonnenheiten zurückhielt. "Haltet Disziplin! Der 24. April ist der Tag der Vergeltung!" rief er ins Volk hinein. Am 24. April 1932 waren die Landtagswahlen in Preußen, Bapern, Württemberg, Anhalt und Hamburg, die lettmals im Jahre 1928 stattgefunden hatten, festgesett. Adolf Hitler legte großen Wert auf ein gunftiges Ergebnis der Landtagswahlen. Vom 16. bis 23. April unternahm er seinen zweiten Deutschlandflug und sprach in 25 Städten des Reiches. In Franken tämpfte Julius Streicher. Um 21. April sprach er in einer wegen Ueberfüllung polizeilich gesperrten Versammlung im Herkulessaalbau. Mehr als 3000 Volksgenossen waren erschienen. Bei den Wahlen konnten die Nationalsozialisten in Bahern ihre Mandate von 9 auf 43 erhöhen.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! In der Reichspräsidentenwahl am 10. April 1932 haben sich 16 Millionen Deutsche und alle stimmberechtigten Juden gegen Adolf Hitler entschieden. Viele haben sich eine Vesserung der Lage versprochen.

Iwei Wochen sind inzwischen vergangen. Heute frage ich Euch: Wo ist der Anfang zu einem glücklichen Vormarsch und zu einem glücklichen Sieg? Der Anfang ist bereits gemacht: einem jungen Mann wurde der Zutritt in die heutige Versammlung verwehrt, weil er eine braune Hose und braune Stiefel anhatte! Ich mache dafür der Polizei keinen Vorwurf. Sie tut ja nur, was die Regierung vorschreibt. Heute schreibt man Dir vor, ob Du eine braune, blaue oder grüne Kleidung tragen darfst. Es geht vorwärts! Und heute nachmittag wurde "Der Stürmer" beschlagnahmt, weil wir den Mut besaßen, der Regierung wieder einmal die Wahrheit zu sagen.

Am 10. April habt Thr die schwarz-rote Front aufs neue gewählt. Thr habt die Verantwortung zu tragen. Wenige Tage nach dem 10. April wurden die SA., die **H** und die Hitler-Jugend verboten. Hindenburgwähler, es geht vorwärts! Am letten Donnerstag las ich in einer Nürnberger Zeitung, daß demnächst eine Erhöhung der Bürgersteuer bevorstehe. Hindenburgwähler, es geht vorwärts! Tags darauf fündigte das Nürnberger Abendblatt eine Kürzung der Renten an.

Wir sehen mit ruhigem Sewissen in die Zukunft. Ob das bei unseren Segnern der Fall ist, das ist eine andere Frage. Wenn Ihr am 10. April Hitler gewählt hättet, dann hättet Ihr am 11. April Taten sehen können. Aber Du, Spießbürger, hast es ja nicht gewollt — 19 Millionen haben es nicht gewollt — und Hitler muß weiter schweigen! Seht doch, wie wenig bis jett geschehen ist und welches Unheil durch die Notverordnungen über das deutsche Volk gekommen ist! Die jetigen Machthaber haben uns nicht frei gemacht — sie versuchen, durch solche Maßnahmen ihre Ohnmacht zu verbergen. Machthaber der Segenwart! Ihr beweist damit, daß Ihr Angst habt, und daß Ihr am 10. April einen Scheinsieg errungen habt! Vald werdet Ihr am Ende sein! Das glückliche Ziel erreicht nicht Ihr, sondern Adolf Hitler! Das Schicksal dieses Shstems wird und muß sich erfüllen.

Wir sind heute in diesem Saal zusammengekommen, um über das zu sprechen, was die Zeitungen verschweigen. Manchem ist es nicht angenehm, daß ich hier stehe und ihm ungeschminkt die Wahrheit sage. 13 Jahre spreche ich nun schon in dieser Stadt. 13 Jahre kämpfe ich gegen das Judentum. Dennoch mag der eine oder der andere sagen: "Was hat Streicher nur immer gegen die Juden? Es gibt doch auch anständige Juden!"

Es drängt mich, heute allen denen, die noch von anständigen Juden sprechen, endlich die Erkenntnis zu geben, die ich seit 13 Jahren den deutschen Menschen einhämmere und so lange einhämmern werde, bis der Sieg errungen ist.

Thr Spießbürger, Ihr alle meine lieben Gegner: Ihr fragt mich, warum ich diesen fanatischen Kampf führe! Ihr haltet mich für einen Narren? Nein, Genossen von der KPD. und SPD., ich spreche die Wahrheit und zeige Euch, was Ihr mit Eueren Juden aus dem deutschen Volk gemacht habt! Ich weiß genau, was ich sage, und lasse nicht daran rütteln. In 80 langen Jahren habt Ihr den Slauben und die Treue des deutschen Menschen an sein Vaterland erschüttert und mit einer neuen Anschauung seine Seele vergistet. Ihr habt ins Volk gerufen, es gebe kein Vaterland, das Deutschland heißt, es gebe nur die rote Internationale! Deutscher Volksgenosse, man hat Dich und Deine Kinder belogen, betrogen und vaterlandslos gemacht! Man hat Dir

vorgesagt, Deutschland erhalte von außen her, von der völkervereinenden Internationale, Hisse! Man hat so lange in Dich hineingetrommelt, bist Du geglaubt hast, daß es in der Welt wirklich Menschen gäbe, die für Dich, deutscher Arbeiter, ein Herz hätten — bis Du geglaubt hast, daß der Jude Dein Freund sei! So bist Du heute wirklich zum Proleten geworden! Weißt Du denn auch, was das Wort Prolet bedeutet? Sieh im Lexison nach, da wirst Du sinden, daß ein Prolet ein ganz ungebildeter dummer Mensch ist! Wenn Dich die Senossen als Proleten bezeichnen, dann wollen sie sagen: Dummer Kerl, komm zu uns herein, Du bist noch nicht dumm genug, wir wollen Dich vollends verblöden! 80 Jahre hat der Jude gebraucht, um Dich zu einem Proleten zu machen. Ich weiß aber, daß der deutsche Arbeiter nur zurückzugewinnen ist, wenn man in ihn unablässig hineinhämmert: Die Juden sind unser Unglück!

An unsere Redaktion schrieb kürzlich ein einfacher Mann aus dem Volke einen Brief, in dem folgende Worte standen: "Weil ich den Juden in seiner Gefährlichkeit erkannt habe, haffe ich ihn als unser größtes Unglud und deshalb bin ich nun bei Euch." Die sogenannten Gebildeten aber, die in Wirklichkeit ungebildet sind, schreiben solche Briefe nicht. Sie begreifen uns nicht. Deshalb muß ich unablässig wiederholen: "Die Juden sind unser Unglück!" Im vergangenen Jahr erhoben die "Jüdischen Frontsoldaten" von Fürth gegen mich wegen dieser Aeußerung Klage. Vor Gericht stellte sich heraus, daß dieses Wort gar nicht von dem stammt, der es unablässig in das Volk von dem deutschen Gelehrten Professor Heinrich von ruft, Treitschke, der zu einer Zeit lebte, als noch niemand eine Ahnung hatte, daß einmal Adolf Hitler kommen würde. Treitschke war kein fanatischer Antisemit. Er gehörte auch keiner politischen Vereinigung an. Er war aber in der damaligen Zeit ein suchender und ernster Mahner. Leider wurde er nicht gehört.

Heinrich von Treitschke ist zu seiner Erkenntnis durch das Studium der Geschichte der Völker des Altertums gekommen. Er hat festgestellt, daß die Juden schon vor Jahrtausenden Schmaroter in den großen Kulturvölkern gewesen waren.

Im Pergamon-Museum in Berlin steht ein wundervoller Tempel mit herrlichen Säulen. Wer waren wohl die Menschen, die diesen Tempel geschaffen hatten? Es waren lichte, nordische Menschen, die auf einer hohen Kulturstufe standen und so lange glücklich waren, bis der Jude zu ihnen kam und ihr "gelobtes Land" zu Grunde richtete. Heute zeugen nur noch Ruinen von der einstigen Pracht. Der deutsche Altertumsforscher Professor Human hat 15 Jahre lang in Griechenland und Vorderassen Ausgrabungen

vorgenommen und auch die Ueberreste des Tempels, der sich in dem Museum in Berlin befindet, aus der Vergangenheit herübergeholt.

Seit Jahrtausenden lebt der Jude in Deutschland. Er ist heute kein anderer geworden, als er vor 2000 und 3000 Jahren war. So wie er früher die großen Kulturvölker des Altertums zu Grunde gerichtet hat, so will er heute mit dem deutschen Volk verfahren. Da gibt es noch Deutsche, die sagen, die Juden seien auch Deutsche. Ich verweise auf einen jüdischen Schriftsteller der Vorkriegszeit, Dr. Weininger aus Wien. Dieser schrieb in seinem Buch "Geschlecht und Charafter", daß die Juden das Blut von allen Rassen vermischt in sich tragen und daher eine Bastardrasse seien. Weininger erschoß sich in Verzweiflung darüber, daß er, gebunden an den Fluch seines Blutes, durch die Welt als Blutsauger gehen mußte. Meine lieben deutschen Volksgenossen! Ich kenne hochgebildete Menschen, die sagen, daß alles, was Menschenantlitz trägt, gleich sei. Sie mögen sagen, was sie wollen. Nationalsozialisten wissen, daß durchaus nicht alles gleich ist, was Menschenantlit trägt, und zwar von Gott gewollt. Das Blut ist es, das die Aeußerung der Geele bestimmt. Der Reger wird immer Reger bleiben und nie Mongole werden. Nie wird ein Indianer die Geele eines Chinesen begreifen. So kann auch der deutsche Mensch nur sein eigenes Volk liebhaben, weil es Blut von seinem Blute ift.

Die Juden sind keine Nation wie andere Völker. Sie besitzen nicht ein bestimmtes Land und ein abgegrenztes Gebiet, sondern leben zerstreut unter allen Völkern der Erde. Niemals geht der Jude hinter dem Pflug her, niemals steht er am Amboß. Er schmarott und läßt sich von den Wirtsvölkern ernähren. Wenn Du glaubst, daß die Juden in den verschiedenen Völkern auch verschiedene Ziele haben, dann täuscht Du Dich. Alle Juden haben ein gemeinsames Ziel: die Weltherrschaft.

Wir Deutsche haben den Juden kennen gelernt. Daß das deutsche Volk aus dem Weltkriege als Jammergestalt hervorgegangen ist, das hat der Jude verursacht. Er hat uns die Inflation gebracht, hat die Kleinrentner, die ihr ganzes Leben lang gespart haben um im Alter einen Notgroschen zu haben, zu Bettlern gemacht. Er hat unsagbare Leiden unserem Volke zugefügt. Der Stern Judas bedeutet für die nichtjüdischen Völker Revolution, Chaos, Untergang. Deshalb wird unser ehrlicher, offener Kampf dauern, so lange es Juden in Deutschland gibt. Wir kämpfen nicht für das Verlorene, wir streiten nicht für die Segenwart — unser fanatischer Kampfeswille gilt der Zukunft. Wenn Adolf Hitler nicht zur Macht kommt, dann reden einmal nur noch zertrümmerte Steine von einem großen deutschen Volk.

Wenn man mich fragt, wie es möglich war, daß eine verhältnismäßig kleine Zahl von 3 Millionen Juden ein 65-Millionen-Volk unterjochen konnte, dann sage ich: Es kommt nicht auf die Zahl an. Der Jude kämpft nicht offen und frei wie der Germane. Er kämpft hinterhältig, geheim, in Orden, in Logen. Alles, was das Licht scheut, was sich verstecken muß vor dem hellen Strahl der göttlichen Sonne, das begleitet den Juden, das ist sein Heerbann.

Obwohl die Juden auch nicht vor Angriffen auf das Christentum zurücschrecken, werden sie noch von denen geschützt, die das Priesterkleid tragen. Das Christentum der ersten Zeit war ein anderes als das heutige. Die ersten Christen waren Kämpfer, die ihr Volk von der jüdischen Schmach befreien wollten. Dann stahl sich der Jude in diese Semeinschaft ein und machte aus dem ursprünglich reinen Christentum ein Sespött der Menschheit. Die ersten Christen waren bereit, für die Erhaltung der christlichen Lehre zu sterben. Der Jude aber machte ein Seschäft daraus. Der Jude läßt sich tausen, um so getarnt von innen her die Völker untersochen zu können. Wir aber wissen, daß der Jude, ob er sich protestantisch oder katholisch tausen läßt, Jude bleibt. Warum siehst Du das nicht ein, Du protestantischer Pastor, Du katholischer Geistlicher! Ihr seid verblendet und dient dem Sott der Juden, der nicht der Sott der Liebe, sondern der Sott des Hasses ist. Warum hört Ihr nicht auf Christus, der zu den Juden sagte: "Thr seid Kinder des Teusels!"

Weil der Gott der Juden aus seinen Kindern Blutsauger und Parasiten gemacht hat, deshalb kann er nicht unser Herrgott sein.

Meine Volksgenossen! Wie lange braucht Thr noch, um zur Erkenntnis zu kommen? Seit Jahren klären wir Euch auf, Thr aber wollt nicht hören. Schenkt doch endlich Adolf Hitler, der nichts anderes will als durch den Zusammenschluß aller Volksgenossen Deutschland wieder stark und mächtig zu machen, Euer Vertrauen. Ihr wollt Adolf Hitler mit dem Verstand erfassen. Man kann den Führer aber nur mit dem Herzen und mit dem Sefühl verstehen. Du glaubst, Volksgenosse, weil Du gebildet bist, bist Du ein Vessehen. Du glaubst, Volksgenosse, weil Du abseits stehst. Du gehörst zu denen, die heute triumphieren, weil man die SU. und die H verboten hat! Wie mußt Du Dich von diesen einfachen Männern beschämen lassen! Wenn wir auf die Tat der sogenannten Sebildeten gewartet hätten — oh armes Deutschland, Du wärest längst verloren und verkauft!

Ich spreche es offen aus: Die Feigheit ist dort, wo in streng abgegrenzten Zirkeln die Gesellschaft gepflegt wird — der Mut aber ist dort, woschwielige Hände sich im Rhythmus der Arbeit regen. Du wirst noch

einmal zu bereuen haben, daß Du Dich vom einfachen anständigen Volks-genossen entfernt hast.

Versteht doch endlich die Zeichen der Zeit! Wie viele laufen noch an der Wahrheit vorbei!

Ich sollte wahrhaftig nicht mehr sprechen müssen. Aber Ihr wollt nicht hören, Ihr wollt nicht frei sein, Ihr Kaulen, Ihr Lauen, Ihr seid lieber Werkzeuge des Juden! Fahrt nur so fort! Bald ist es zu spät, bald ist Deutschlands Schicksal vollendet! Ihr Knechte des Juden, Ihr ersehnt Euch ein Deutschland unter Sichel und Hammer! Ihr habt vergessen, daß in Sowjetrußland 51 Millionen Menschen zugrunde gegangen sind; Ihr habt Euere Rameraden vergessen, die Notfront und Reaktion erschossen haben, und Ihr habt all das Elend und den Jammer vergessen, der über Deutschland gekommen ist! Ihr fühlt nicht, daß Ihr nur Werkzeuge seid zur Herbeiführung dessen, was der judische Gott dem judischen Volke verheißen hat. Thr fühlt nicht, daß Ihr Sklaven unter einem Judenkönig sein sollt. Dann jammert nicht, dann tragt Euer Joch! Es ist die deutsche Tragik, daß Deutsche gegen Deutsche kampfen. Macht nur so weiter, dann geht die jüdische Saat auf! Der ewige Jude lacht und wartet auf den Tag, an dem er sich nicht mehr zu tarnen braucht, sondern teuflisch grinsend auf die Weltbühne treten kann, um den Marsch in das Herz Europas zu beginnen.

Deutsches Volk, hab acht, daß Deine Stätte nicht ein Trümmerhaufen werde! Die Stunde ist ernst, ist mahnend, zeigt Dir aber auch den Weg, der zur Freiheit führt. Er ist Dir am kommenden Sonntag gegeben. Es geht nicht um die Vertreter eines Parlaments — es geht darum, daß Du mithilfst, die rot-schwarze Judenknechtschaft zu zertreten, daß Du Hitler den Weg zur Schaffung des neuen Neiches frei machst. Wir kämpfen, wie die Jünger nach dem Mord von Solgatha einst kämpften. Diese einsachen kleinen Menschen singen an zu reden und zu kämpfen. So geht auch Ihr hinaus als Apostel der Segenwart! Es geht um Großes, es geht um alles. Deutscher, erkenne die Stunde! Wir haben unsere Pflicht getan. Erkennst Du die Schwere der Stunde nicht, dann versinke! Aber klage nicht! Du trägst ja selbst die Schuld!

Wir Nationalsozialisten glauben, daß Adolf Hitler der Sendbote für ein neues Deutschland ist. Wir glauben, daß er von Gott gesandt ist, um das deutsche Volk vom Blutsauger Alljuda zu befreien. Es geht um die Erlösung des deutschen Volkes, auf daß die Welt erlöst werde. Marschiert mit uns! Durch Kampf zum Sieg!

Julius Streicher im Herkulessaalbau in Nürnberg am 21. April 1932. Stenogramm von Frau Dr. Haller.

### Adolf Hitler steht endgültig vor dem Ziel

20. Mai 1932 im Herkulessaalbau in Aurnberg

Im zweiten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl am 10. April 1932 erhielten Hindenburg 19,3, Adolf Hitler 13,4 und Thälmann 3,7 Millionen Stimmen. Hindenburg war damit auf weitere sieben Jahre zum Reichspräsidenten gewählt worden. Jest glaubte die Regierung stark genug zu fein, die nationalfozialistische Bewegung restlos zu vernichten. 13. April wurden von der Regierung Brüning die GA, und 4 verboten und die Sa.-Beime geschlossen. Ungeheure Erregung erfaßte das nationale Deutschland. Adolf Hitler aber warnte vor Unbesonnenheiten der Parteigenossen. Er wußte, daß die Stunde noch nicht gekommen war. Um 24. April 1932 fanden in Preugen, Babern, Württemberg, Anhalt und Hamburg die Landtagswahlen statt. Ueberall — Bahern ausgenommen — wurde die NGDAP. die stärkste Bartei. Bur absoluten Mehrheit aber langten die errungenen Mandate noch nicht. Immer mehr spikte sich die politische Lage zu. In der Zeit vom 9.—12. Mai kam es im Reichstag zu schweren Auseinandersetzungen zwischen nationalsozialistischen Abgeordneten und den Vertretern der Regierung. Die Rationalsozialisten protestierten gegen die ihnen zugefügte Ausnahmebehandlung. Vier nationalsozialistische Abgeordnete wurden unter Anführung des jüdischen Polizeipräsidenten Isidor Weiß im Sikungssaal des Reichstages verhaftet. Die gesamte bürgerliche Presse fiel über die Nationalsozialisten her, beschimpfte sie als "Raufbolde", denen die "schone Form", "Bildung" und der "feine Ton" fehle. Am 20. Mai sprach Julius Streicher im Berkulessaalbau und rechnete mit den burgerlichen Schwätzern ab.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! In der gesamten deutschen Presse wird berichtet, daß die Nationalsozialisten durch ihr Auftreten im Neichstag Anstoß erregt hätten, worüber man seine eigene Meinung haben müsse. Deutsche Volksgenossen! Wir sind zwar in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei aus allen Ständen zusammengekommen, haben aber nicht erst zu beweisen, daß wir uns manierlich benehmen können. Wenn man zuhören muß, was in dieser parlamentarischen Schwäsbude gequatscht wird, dann ist es nicht ein Mangel an Vildung, wenn man nicht mehr schweigen kann. Dann fragt man nicht nach der "schönen Form", sondern schlägt mit der Faust auf den Tisch. Unsere Anklagen im Neichstag waren notwendig. Dreizehn Jahre plündern diese Machthaber das deutsche

Volk aus. Wir Nationalsozialisten sind die einzigen, die unter den schwersten Opfern und Verfolgungen diesem verbrecherischen Treiben Einhalt geboten haben. Es ist uns daher unverständlich, daß es noch Leute gibt, die über uns nichts anderes zu sagen wissen, als daß wir uns ungebührlich benehmen würden. Denen sage ich: Mit Euerer "schönen Form der Feigheit" macht Ihr weder Hungrige satt, noch schafft Ihr Arbeit, noch erlöst Ihr das deutsche Volk! Hättet Ihr bei der letzten Wahl Eure Stimme den Nationalsozialisten gegeben, dann hättet Ihr die "richtige Form" gewählt. Wir Nationalsozialisten, meine Herrschaften von links und rechts, wählen die "Form", die wir für angebracht halten! Deshalb reden wir mit Euch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn wir in diesen dreizehn Jahren in dieser verludert gewesenen Stadt auf vornehme Zurückaltung geachtet hätten, dann wären wir schon längst zu Grunde gegangen. Dann wäre unser Kürnberg nicht das geworden, was es heute ist.

Warum strömen die jungen Deutschen in unsere Formationen? Weil sie in unsere "Form" den kernigen Charakter der Bewegung erkennen. Weil unsere Bewegung ein Jungbrunnen ist, der Mut, Kraft und Gesundheit allen denen gibt, die für die nationalsozialistische Idee kämpfen. Der Nationalsozialismus erhält jung bis ins Greisenalter. Das Herz des Nationalsozialisten bleibt ewig jung. Das sehen wir an unserem treuen Kämpfer General Litmann. Dieser Jungbrunnen, unsere Bewegung, wird dem deutschen Volk noch einmal die Kraft zum letzten Kampf verleihen.

Wenn man uns zum Vorwurf macht, daß sich in unseren Reihen viele einfache Menschen befinden, denen angeblich "Bildung" und "feiner Ton" fehlen, dann sage ich: Mir ist ein einfacher Kerl aus unseren Reihen hundertmal lieber als ein schöngeistiger Schwätzer der feigen bürgerlichen Welt. Wie oft hätten gewisse Herrschaften schon Selegenheit gehabt, sich als Kerle zu erweisen!

Der Jude handelt nach dem Gebot seines Gottes Jahve: "Du sollst die Völker der Erde fressen!" Der Jude befolgt dieses Gebot seines Gottes. Er mästet sich vom Mark der Völker. Deswegen müssen die Völker sterben, damit der Jude leben kann. Er hetzt die Völker zum Krieg, um aus dem Brudermord der weißen Rasse Gewinn zu ziehen. Im Weltkrieg mußten 11 Millionen Nichtsuden sterben. Der Jude aber war der Sieger.

In seder Nation versucht der Jude sein Ziel zu erreichen. Einst war Japan das Preußen des Ostens, rassisch einwandfrei unter den Völkern Assens. Es kannte den Juden und deshalb verschloß es ihm Tür und Tor. Seit einem halben Jahrzehnt hat der Jude freien Zutritt nach Japan. Er besitzt nun auch dort das Necht, sich in das Parlament wählen zu lassen und Aemter einzunehmen, die ihm bisher versagt waren. Durch die jüdische Wirtschaft, die nur ihren eigenen Vorteil kennt, ist das japanische Volk verarmt. Das Volk wird vom Juden als Viehherde betrachtet, die nur ihm zu dienen hat. Wie bei uns hat der Jude das Volk geknechtet, und es wird einst in die gleiche Katastrophe eintreten, wie wir sie erleben mußten.

Wir haben Alliuda durchschaut. Seit Jahren sprechen wir unaufhörlich zum deutschen Volk von der judischen Gefahr. Unsere Gegner aber schwätzen in den Parlamenten, und ihre Taten bestehen darin, daß sie uns mit allen Mitteln qualen und schikanieren. Sie beschlagnahmen unsere Zeitungen, schleppen uns vor Gericht und werfen uns in die Gefängnisse. Jett haben sie unsere SA. und H aufgelöst. Meine Herren! Ich prophezeie Ihnen: In nicht allzu ferner Zeit werden SA. und 4 trotz des Verbotes wieder dastehen und in eine für Volk und Vaterland bessere Zukunft marschieren! Adolf Hitler steht endgültig vor dem Ziel! Daran wird niemand mehr etwas Wenn bürgerliche Parteien heute zu uns fagen, wir hätten Gelegenheit, unser Verantwortungsbewußtsein gegen Volk und Vaterland durch den Eintritt in die Roalition zu beweisen, dann entgegne ich ihnen: Wir haben dreizehn Jahre lang gekampft und brauchen uns jett nicht von bürgerlicher Feigheit sagen zu lassen, ob wir die Verantwortung für das deutsche Volk mit übernehmen wollen oder nicht. Wir werden in nicht zu ferner Zeit beweisen, daß wir die ganze Verantwortung allein zu tragen fähig und gewillt sind. Wir sind uns aber für zu gut, für die Verbrechen der anderen den Kopf hinzuhalten. Was man uns seit dreizehn Jahren angetan hat, wird nicht vergessen, und allen denen, die für uns niemals ein Herz, sondern immer nur kalt rechnende Gehirnwindungen hatten, sei gefagt: Sie werden sehr bald erfahren, daß wir niemals die Schande verzeihen können, die man uns angetan hat.

In Härte und Schärfe führen wir unseren Kampf bis zum Sieg. Ja, Herr Brüning: In dieser Zeit der größten Not kümmern wir uns nicht um die "schöne Form" einer bürgerlichen Welt! Uebrigens müßten Sie schon längst erkennen, daß Sie mit Ihrer Politik am Ende sind und abzutreten haben. Sie aber kleben an Ihrem Posten und sind schuld, daß von Tag zu Tag das Unglück in Deutschland größer wird. Daß unser Kampf schwer ist, das wissen wir. Im alten Testament steht geschrieben: "Der Jude zog ab und viel Pöbel zog mit ihm." Das Pöbelvolk, das mit den Juden aus Aeghpten abgezogen ist, das waren die politischen Judengenossen sener Tage gewesen.

Es wird der Tag kommen, an dem der Jude auch aus Deutschland abziehen muß und die, die dann mit ihm gehen werden, das sind die roten und bürgerlichen Verbrecher unserer Zeit.

Dann ist der Augenblick gekommen, an dem ich vor Euch hintreten und sagen werde: "Dankt dem da oben, der seinen Segen gab zum Gelingen und zum Sieg!"

Julius Streicher im Herkulessaalbau am 20. Mai 1932. Stenogramm von Frau Dr. Haller.

### Wir Deutsche helfen uns selbst . . .

### 30. Juli 1932 im Stadion zu Nürnberg

Als Reichskanzler Brüning fühlte, daß er beim Volk kein Vertrauen mehr hatte, versuchte er mit Sewalt, unter Ausschaltung des Rechtes, an der Macht zu bleiben. Im Frühjahr 1932 konnte er aber seine Regierung nicht mehr länger aufrecht erhalten. Am 30. Mai 1932 mußte er zurücktreten. Im Juni ernannte Reichspräsident von Hindenburg Franz von Papen zum Reichskanzler. Papen bildete aus Vertretern der Deutschnationalen Volkspartei ein "Präsidialkabinett" und löste am 3. Juni den Deutschen Reichstag auf. Er eröffnete einen harten Kampf gegen die auf ihrem Posten verbleibende rote Preußenregierung. Am 20. Juli setze er sie ab. Der Reichspräsident ernannte Papen zum Reichskommissar für Preußen.

Die Regierung Papen war von einem bürgerlichen, konservativ-reaktionären Charakter. Eine Verständigung mit den Nationalsozialisten war daher unmöglich. Am 28. Mai wies der Oberreichsanwalt in Leipzig die Landesverratsanklage Severings gegen die SA. als unbegründet zurück. Dadurch wurde das SA.-Verbot hinfällig. Papen war gezwungen, am 14. Juni das SA.-, das Uniform- und das Kundgebungsverbot aufzuheben.

Die Monate Juni und Juli 1932 standen im Zeichen des Wahlkampfes. Adolf Hitler reiste durch Deutschland und sprach in vielen Städten des Reiches. Der Wahlkampf wurde mit einer noch nie dagewesenen Schärfe geführt. In sechs Wochen sielen 32 Nationalsozialisten als Opfer eines jüdisch-marxistischen Untermenschentums. Am 30. Juli, dem Tag vor der Wahl, sprach Adolf Hitler in den beiden Städten, in denen nach der Novemberrevolution der deutsche Freiheitskampf eröffnet worden war: in München, wo er selbst — und in Nürnberg, wo Julius Streicher begonnen hatte. Julius Streicher sprach vor dem Kührer.

Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen! Die Schüsse, die vorgestern und heute wieder gefallen sind, mögen dem feigen Bürgertum zur letten Warnung dienen. Wer heute noch nicht glauben will, daß in kurzer Zeit die Entscheidung fallen wird, dem ist nicht mehr zu helsen! Begreift Ihr denn nicht, mit welcher Willkür das Untermenschentum in Deutschland herrscht und unser Volk thrannisiert? In kürzester Zeit wird der Jude zum letten Schlag ausholen und die Macht an sich reißen: dann werden auch die

nicht verschont bleiben, die heute noch nicht sehend geworden sind! Dann werdet Ihr, die Ihr unseren Worten nicht geglaubt habt, erkennen, daß wir Rationalsozialisten das letzte Aufgebot und die letzte Hoffnung des deutschen Bolkes waren. Wenn es dem von Euch gelästerten Adolf Hitler nicht gelingen wird, das Steuerrad in letzter Stunde herumzureißen: dann ist das deutsche Volk ein für allemal verloren. Du, seig gewordener Bürger, rettest weder das Volk noch Dich selbst! Nur ein Zusammenschluß aller Kräfte im letzten Augenblick kann Deutschland vor dem Untergang retten!

Volksgenoffen! Unfere Segner schreien in ihren Versammlungen: "Abrechnung mit Hitler!" Sie sollen erst einmal Rechenschaft ablegen über die Verbrechen, die sie selbst am deutschen Volk begangen haben! Wer war es, der Waren 13 Jahre lang die Macht in Deutschland innehatte? wir oder waren es die "Schwarzen" und die "Roten"? Wer hat Euch Arbeitern Wer hat nichts von all den Ver-Erlösung und Rettung versprochen? auch rein gar nichts, gehalten? sprechungen, Euere "Kührer" bon lints bis rechts! waren Dreizehn lange Jahre hatten sie Zeit, das Volk aus dem Elend zu retten. Aber statt zu helfen, haben sie das deutsche Volk enterbt, vor aller Welt in Schande gebracht, bestohlen und betrogen. Vergeßt diese dreizehn Nahre nicht! Nun endlich ist die Stunde gekommen, da diesenigen, die das Verbrechen geschehen ließen und auf dem Gewissen haben, vor das Volksgericht gestellt werden. Euch Franken bitte ich: Helft mit, daß morgen Hitler endgültig an die Macht kommt! Lag Euer Gewissen die rechte Entscheidung treffen, damit wir den Sieg erringen! Lagt Adolf Hitler Deutschlands Führer sein! Un den morgigen Tag werdet Ihr einst zurückdenken — entweder in Verzweiflung oder mit Stolz! Handelt so, daß Ihr später sagen könnt: "Wir haben als Deutsche unsere Pflicht und Schuldigkeit getan!"

Volksgenossen: wir leben in einer der herrlichsten Städte Deutschlands! Hier hat einst ein unsterblicher Sohn unserer Stadt das Wort geprägt: "Ehrt Eure deutschen Meister, dann bannt Ihr gute Seister!" Unsere Nürnberger Meister sind längst gestorben — nur die Erinnerung an sie ist uns geblieben. Unser Herrgott hat uns aber den Meister der Zukunft geschenkt! Es ist Adolf Hitler, unser Führer. Danket Sott und freut Euch, Ihr Volksgenossen, daß der große Meister der Zukunft heute noch unter uns weilen wird! Vor kurzem sagte Adolf Hitler: "Wenn mein Deutschlandslug zu Ende ist, dann möchte ich noch in meinem

Nürnberg sein, denn hier bin ich daheim." Meine Volksgenossen, morgen habt Ihr die Entscheidung zu treffen! Ihr könnt das Untermenschentum wählen — dann ist bald alles zu Ende. Der ewige Jude wird herrschen, und Deutschland wird sterben. Tropky hat erklärt: "Wenn wir einst Rußland verlassen müssen, dann schlagen wir das Tor eines Friedhofes zu."

Wenn Ihr aber Adolf Hitler wählt, dann wählt Ihr das Leben und die Jukunft. Nürnberger, macht mir die Freude und beweist, daß Treue kein leerer Wahn ist! Ich will und erwarte von Euch keinen Dank für mich selbst— aber eines erwarte ich von meinen Nürnbergern: daß morgen Adolf Hitler Euer und des gesamten deutschen Volkes Führer sein wird!

Deutsche Menschen! Das Schicksal des deutschen Volkes liegt in Euerer Hand. Zeigt Euch dieses Augenblickes würdig! Denkt daran, daß es um das lette geht, was Deutschland noch besitt — um die deutsche Seele! Der Herrgott läßt seine Gnadensonne auf unser deutsches Volk herunterleuchten. Das deutsche Volk aber muß bereit sein, zu kämpsen. Es darf nicht Vuben gleich werden, es darf nicht seige jammern und betteln: "Herrgott, mach uns frei!" Nein! Die Fahne hoch, den Arm gestellt und frei den Vlick! Wir haben gekämpst und wir kämpsen weiter! Wir Deutsche helsen uns selbst, dann hilft uns Gott!

Deutschland, erwache!

Julius Streicher im Stadion zu Rürnberg am 30. Juli 1932. Stenogramm von Frau Dr. Haller.

#### Seid Kämpfer und bleibt wach!

#### 3. Januar 1933 im Kolosseum in Aurnberg

Das Rabinett Papen hatte in der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 nicht die nötigen Mandate erhalten, um eine Regierung bilden zu konnen. Papen mußte mit Adolf Hitler in Verbindung treten. Anfange August bot er dem Führer die "Beteiligung" an der Regierung an. Adolf Hitler lehnte den Vorschlag ab. Er wußte, daß er das deutsche Bolt nur retten tonne, wenn ihm die gefamte Macht übertragen wurde. Um 12. Geptember 1932 stellte Göring einen Mißtrauensantrag gegen die Regierung Bapen. Während der Abstimmung übergab Papen dem Reichstag die Auflösungeurkunde des Reichspräsidenten. Die Reuwahlen wurden auf November festgesett. Es entspann sich ein heftiger Rampf. auch das Abstimmungsergebnis diefer Wahl brachte teine Aber Rlarung. Um 17. November trat Papen gurud. Wiederum fetten Berhandlungen ein. Am 19. November wurde Adolf Hitler zum ersten Male von Hindenburg empfangen. Es waren schwere entscheidungsvolle Stunden. Adolf Hitler aber blieb hart. Um 3. Dezember 1932 berief Hindenburg General von Schleicher zum Reichstangler. Die Rot im deutschen Volke stieg ins Uferlose. Hilflos stand Schleicher allen Geschehnissen gegenüber. Anstatt erlösende Magnahmen zu treffen, ordnete er den "Weihnachtsfrieden" an. Auf eine Dauer von 3 Wochen wurden alle politischen Kundgebungen verboten. Nach dieser Zeit begannen die Nationalsozialisten mit schärfstem Aftibismus den Rampf. Gie wußten, daß sie furg bor dem Biele ftanden. Um 3. Januar eröffnete Julius Streicher den letten Abschnitt eines 14 Jahre dauernden, schweren und opfervollen Rampfes mit einer Rede im Rolosseum.

Meine lieben deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen! Der "Weihnachtsfriede" ist zu Ende. Der Kampf hat wieder begonnen: habt Ihr wirklich Frieden gefunden? Nein, meine Volksgenossen — unter Frieden verstehen wir etwas, was die Seele erfäßt. Diese drei Wochen waren der Gewaltakt einer hilflosen Regierung. Mit allen Mitteln des Terrors hat man die deutsche Seele niedergehalten!

Meine Volksgenossen! Ein neues Jahr hat begonnen. Was wird uns dieses Jahr bringen? Am Anfang dieses entscheidungsvollen Jahres möchte ich Euere Frage beantworten: "Um was geht es heute?" Wer in den letzten



## Am Dienstag, 3. Januar 1933



abends 8 Uhr spridt im

### Kolosseum

Julius

# Streicher

über:

# Die Juden und die Regierung v. Schleicher!

Volksgenossen aller Stände und Paricien! Männer und Francu Nürnbergs, kommi in unsere

#### Massenversammlung!

Elmiriti 40 Pig. Erwerhslose gegen Ausweis 20 Pig.

Recorderte Pippe (new Instrutory po 854. t. mit to de Bushdruckerol Pionninger, Pidenista 54. Grafidauteche Buchhandhung, Burgatr, 17, Johob Reinherdi. Totoolgasse 34. Josef Hoberisha. Alleratherperuir, 53. Williadin Nikridal, Piouethelatrolle 7-6. Gaschilfitatiolle. Wirasholgasse 28-0 und an der Abanditante

#### Musik: S A Kapelle Nürnberg

Juden haben keinen Zutritt!

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei / Ortsgruppe Nürnberg

Vor Beginn der Versammlung Badet Aufmarsch der SA statt

Make in the set form



14 Jahren ein Sehender gewesen ist, der weiß, daß es um nichts anderes als um das Leben unseres deutschen Volkes geht! Adolf Hitler hat dies als erster erkannt. In seinen Adern fließt deutsches Blut, und sein Herz schlägt für Deutschland. Er kennt nur ein Slück: Deutschland zuretten. Deshalb bringt er gerne jedes Opfer für das deutsche Volk. Viele Millionen deutscher Menschen setzen auf ihn ihre letzte Hoffnung.

Volksgenosse — ob Du ein kleiner Mann aus dem Volke bist oder Not und Sorge noch nicht kennengelernt hast — Du taumelst einem bodenlosen Abgrund entgegen! Du fühlst das, und Du sehnst Dich nach Frieden. Aber sei überzeugt: eine Regierung Schleicher wird Dir niemals den Frieden bringen; Du mußt sehend werden und ihn Dir selbst erkämpsen! Du mußt erkennen, wer der Feind Deutschlands ist und in welchem Lager Du ihn sinden kannst! Du mußt erkennen, daß es immer das jüdische Volk gewesen ist, das einen "Staat im Staate" gebildet und den Völkerfrieden gestört hat! Wenn Du an diesem Feind vorbeigehst — wenn Du Dich scheuft, ihm die Heuchlermaske vom Sesicht zu reißen: dann ist all Dein Kämpsen nutslos! Du, deutscher Mensch, bist dazu berusen, die gewaltigste aller Katastrophen abzuwenden und das traurige Schicksal zu zwingen! Nach Jahrhunderten wird dieser Kamps als das größte Kingen eines Volkes bezeichnet werden.

In der Geschichte darf es einmal nicht heißen, daß Deutschland an seiner bürgerlichen Feigheit und seiner leichtsinnigen Verantwortungslosigkeit zu Grunde gegangen ist! Das Gute im deutschen Menschen muß sich wieder Bahn brechen und sich vom Blut leiten lassen! Unser Herrgott hat Menschen verschiedener Rassen geschaffen, der Jude aber hat gegen die Schöpfungsordnung die Gleichheit der Nassen verkündet, wo es zu seinem Vorteil war. Viele große Völker sind in der Geschichte durch Blutsvermischung zu Grunde gegangen. Deshalb Schluß mit einer Regierung, die dem jüdischen Volke freundlich gesinnt ist!

Noch nie hat der Herrgott ein Volk verlassen, das sich nicht selbst aufgegeben hat. Seid Kämpfer und bleibt wach! An Euren Taten soll man erkennen, daß Ihr echte Deutsche seid! Herr von Schleicher: mit allen möglichen Mitteln bekämpfen Sie uns Nationalsozialisten! Sie hoffen auf Alljudas Hilfe! Heute schon möchte ich Ihnen sagen, daß, wenn die Stunde der Entscheidung kommt, für Ihr abgewirtschaftetes System kein anständiger Deutscher marschiert! Eines Tages wird sich das deutsche Volk erheben und die in alle Winde jagen, die es in Schande gebracht und verraten haben.

Meine Volksgenossen, 14 lange Jahre habt Ihr auf ein nationales Deutschland gewartet! Die Männer, die uns die Revolution gebracht haben,

hatten lange Zeit, sich zu bewähren. Die Probe haben sie nicht bestanden! Deshalb haben sie abzutreten! Uns geht es nicht um Ministerstühle, nicht um Koalitionen, wir fordern die ganze Macht! Diese werden wir bald erlangen. Adolf Hitler fürchtet weder Tod noch Teufel. Nicht dem Feigen, sondern dem Mutigen und Opferbereiten gehört die Zukunst!

Wenn Adolf Hitler zur Macht kommt, wird eine neue Zeit beginnen. Es werden Gesetze geschaffen, die das deutsche Volk und das deutsche Reichschüßen vor dem Verbrechen. Wer das Vaterland verrät, wird mit dem Tode bestraft. Keine Macht der Welt wird uns dann die Regierung entwinden können!

Diesen Tag werden wir herbeiführen. Ihr Kämpfer für das Neue Neich sett den faustischen Gedanken in die Tatum und marschiert mit unserem herrlichen Führer in ein Neich des Friedens, der Arbeit und des Brotes, auch wenn die Welt voll Teufel wär'!

Julius Streicher im Kolosseum am 3. Januar 1933. Stenogramm bon Frau Dr. Haller.

#### Dieser Tag ist der stolzeste Tag meines Lebens

#### 9. Marg 1933, am Tage der Machtübernahme in Nurnberg

Am 9. März 1933 fand in Kürnberg die nationalsozialistische Revolution statt. Der Augenblick, den Julius Streicher 14 Jahre lang ersehnt hatte, war gekommen. Wie oft hatte er in Bersammlungen prophezeit, daß der Tag kommen werde, an dem von der Burg, von den staatlichen und städtischen Gebäuden der Stadt die Hakenkreuzsahnen wehen würden! Wie oft gingen seine Worte im Hohngelächter der irregeführten Massen unter! Noch am 4. März 1933 hatten die Marxisten auf der letzten Kundgebung der "Eisernen Front" verkündet: "Wir sind mit Kaiser und König fertig geworden — wir werden auch mit einem Adolf Hitler fertig werden!" Am Tage darauf, am 5. März, war der Marxismus geschlagen. Die Reichstagswahlen ergaben einen einwandfreien Sieg der Nationalsozialisten. So stand der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus nichts mehr im Wege.

Am Mittag des 9. März 1933 sammelten sich die Nationalsozialisten auf der Deutschherrnwiese zum Revolutionszug durch die Stadt. Am Polizeipräsidium hielt der Jug. Die Fahnen wurden gehißt. Dann ging's weiter. Der Weg führte zum Rathaus. Julius Streicher betrat das Sebäude, schritt durch einige Räume, in denen so verbürofratisierte Beamte saßen, daß sie nicht einmal von ihren Akten aufsahen. Streicher öffnete ein Fenster und hielt zu einer ungeheuren Menschenmenge, die vor dem Rathaus sich eingefunden hatte, die Revolutionsansprache Während Julius Streicher sprach, läuteten die Glocken und wurden die Hakenkreuzsahnen in der Stadt hochgezogen.

Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen! In diesem Hause haben 14 Jahre lang Schmach und Schande regiert. Heute aber wehen auf diesem Sebäude die Fahnen des nationalsozialistischen Deutschlands, als wahrhaftiges Zeichen der deutschen Wiedergeburt. Im Jahre 1924 sind wir Nationalsozialisten mit polizeilicher Sewalt aus diesem Hause herausgeholt worden, heute haben wir als Sieger unseren Sinzug gehalten! Wieder wird in diesem Hause das deutsche Wort Seltung haben, das der Feigheit hat weichen müssen, und wieder wird deutsches Necht gesprochen werden, das man verbannt hatte.

Meine Volksgenossen! Hört Ihr, wie die Kirchenglocken das neue Deutschland einläuten? Laßt mich's heute aussprechen und bekennen: Dieser Tagist der stolzeste Tag meines Lebens! Danket mit mir alle Gott, daß es so gekommen ist! Seid stolz, daß Ihr diesen Augenblick miterleben konnt! Einst ist Hans Sachs auf der Festwiese von den Nürnberger gefeiert worden, heute jubelt ganz Nürnberg Adolf Hitler zu. Die Fahne, die in dieser Stunde auf diesem Hause hochgezogen wird, wird ewig bleiben. Wer sich an ihr vergeht, macht sich des Todes schuldig. Wir haben viele Leiden ausgestanden und schwere Opfer gebracht. Treulosigkeit und Verrat mußten wir täglich erleben. All die Schwierigkeiten haben wir glücklich überwunden und sind aus diesem schweren Kampf siegreich hervor-Deswegen ist uns diese Stunde heilig und wird uns für alle Zeiten heilig bleiben! Schon immer habe ich mich auf den Tag gefreut, an dem ich dem Führer melden kann, daß Nürnberg ihm gehört. Heute ist der Tag gekommen! Ich bin mit meinem Schicksal wieder ausgesöhnt. Vergessen sind die Tage, die hinter mir liegen. Nürnberg, die stolze Meistersingerstadt, ist deutsch geworden und wird deutsch bleiben in Ewigkeit! Zieht die Adolf Hitler, dem Führer und Reichskanzler des neuen Fahnen hoch! Deutschlands: Sieg-Heil!

#### Die Zukunft kennt nur noch Deutsche!

#### 27. April 1933 im Großen Rathaussaal in Nürnberg

Als am 30. Januar 1933 Reichspräsident von Hindenburg Adolf Hitler die Macht übertragen hatte, da war auch für einen der ältesten Kämpfer des Führers, für Julius Streicher, nach einem 14 Jahre langen opfervollen Kampf die Stunde des Sieges gekommen. Julius Streicher hatte im November 1918 den Kampf für die völkische Freiheit begonnen. Damals war Kürnberg noch die "rote Hochburg". Durch unermüdlichen Kampf hatte Julius Streicher Kürnberg zum Bollwerk der völkischen Bewegung gemacht. Er hatte es ermöglicht, daß die Parteitage 1927 und 1929 stattsinden konnten. Am 9. März wurden die Hakenkreuzsahnen auf den städtischen und staatlichen Sebäuden der Stadt aufgezogen. Am 27. April trat zum ersten Male der neu zusammengesetze Kat der Stadt Kürnberg in dem altehrwürdigen Kathaussaal zusammen. In dieser Sizung war auch Julius Streicher anwesend und gab durch seine Eröffnungsrede der Stunde ein seierliches Gepräge.

Deutsche Volksgenossen! Im Jahre 1918 begann in Deutschland ein Staatsumsturz, der eine völlige Auflösung des deutschen Volkes in allen seinen Lebensgebieten herbeiführte. Die Achtung vor der Heiligkeit der Ueberlieferung, die aus den Jahrtausenden gekommen war, wurde abgelöst durch das Hohngelächter einer verführten "Masse Mensch". Man wollte es nicht wahrhaben, daß es ein Vaterland gibt, welches Deutschland heißt. Der wurzellose Geist, der wurzellose Gott einer wesenslosen Internationale verschütteten die Quellen, aus denen dem deutschen Volke zu allen Zeiten die Kraft gekommen war, wenn es sich in Not befand. Das deutsche Volk verlor den Glauben an die Macht seines Blutes, den Glauben an die Macht seiner Geele und damit den Glauben an sich selbst. Go konnte und mußte es kommen, daß die äußere und innere Größe, die Macht von einst, die gewesene Herrlichkeit, hinsanken in Schande und Elend. Nicht die Tatsache, daß dem schaffenden deutschen Volke die Wirtschaft verdorben und es die Qualen des Hungers zu ertragen hatte, ist das Furchtbare in diesen 14 Jahren gewesen. Aber daß man dem deutschen Volke den Glauben an sich selbst genommen hatte — den Glauben an das, was seinen Vätern einst heilig war, das war das Verbrechen, das am deutschen Volke geschah. Ein Volk aber, dem der Glaube an sich felbst und an seine eigene Kraft genommen wird, ist der Ausbeutung preisgegeben. Das deutsche Volk kennt heute die Ramen derer, die sich an seiner Not bereicherten. Das deutsche Volk weiß heute, daß es vom fremden Volk der Juden ins Unglück gebracht wurde und von allen jenen, die sich der jüdischen Rasse als Helfershelfer verschrieben hatten. Diese dem deutschen Volke gewordene Erkenntnis der Ursache seines Unglücks ließ das Wunder geschehen, daß wir diesen Tag erlebt haben. Dem deutschen Volke ist wieder ein Führer erstanden in dem Ranzler Adolf Hitler.

Die schwarz-rot-goldenen Fahnen der Gelbstzerfleischung und Gelbstaufgabe sind von den Zinnen der Regierungshäuser herabgeholt. Dem deutschen Volke sind wieder geschenkt die Fahnen und Kokarden, die es auf den Schlachtfeldern von einst sich erkämpft hatte. Deutschland ist wieder einig geworden in seinen Stämmen und marschiert den alten Weg seiner Väter, auf dem es wieder sein wird: ein Deutschland über alles in der Welt. Der Feldmarschall des großen Krieges, dessen Leben zurückreicht bis in die Tage von Königgrät, und der Gefreite des Weltkrieges, der die braunen Bataillone schuf und die Götterbilder der jüdisch-marxistischen Internationale zertrümmerte: sie stehen heute an der Spitze des Volkes und reichen sich die Das ist das große Wunder, das dem deutschen Volke in diesen Tagen geworden ist. Aus diesem Wunder kam dem deutschen Volke der Glaube zurud — der neue Glaube, der aus den Augen unserer Kinder leuchtet und uns die Hände erheben läßt zu einem Heilruf für das Vaterland. Mit diesem Wissen sind wir heute hierher gekommen in diesen altehrwürdigen Festsaal. Die gewählten Vertreter der Nürnberger Vürgerschaft haben sich heute hier versammelt, um die Arbeit zu beginnen, zu deren Leistung sie sich in die Hand des zu wählenden Meisters der Bürger verpflichtet haben. Diese Verpflichtung soll ihre Weihe erhalten durch die hier anwesenden Frauen und Männer der Nürnberger Bürgerschaft, als deren Beauftragte wir hierher gekommen sind. Als der große Krieg begann, da gelobten die Abgeordneten des Reichstages in die Hand des Raisers, daß die Zeit des Haders und Streites zu Ende sei. Sie gelobten in die Hand des Raisers, daß es keine Parteien mehr gebe. Das so geeinte Deutschland konnte nur so der Sieger sein in den größten Schlachten, die damals geschlagen wurden. Wenn Sie alle, meine Herren Stadträte, mit ehrlichen, anständigen Absichten hierher gekommen sind, dann kann es nicht ausbleiben, daß der erste Mürnberger Stadtrat, der uns durch eine nationale Revolution geworden ist, seine Arbeit mit dem Gelöbnis beginnt, daß auch das Nürnberger Rathaus nicht mehr Parteien haben soll, sondern Beauftragte einer in sich einig gewordenen Bürgerschaft.

Frauen und Männer! Der Nationalsozialismus hat nach 14-jährigem Rampfe, in dem Tausende deutscher Männer als Freiwillige im braunen Hemd das Leben hingegeben haben, den Staat des November-Verbrechens vernichtet und die Grundfesten des neuen Staates von Potsdam geschaffen. Wir Nationalsozialisten sind bereit, heute am Eröffnungstage des neuen Stadtrats jedem die Hand zu reichen, der guten Willens ist. Wie es demnächst nur noch Abgeordnete geben darf in den Landtagen und im Reichstag, die sich als Vertreter des deutschen Volkes verpflichtet fühlen, so muß die Nürnberger Bürgerschaft von ihren Räten im Rathaus verlangen, daß sie sich ebenfalls lossagen von den Quellen, aus denen der Haß gewachsen Die Niedertracht und die Zwietracht machten eine gedeihliche Arbeit für das Wohl einer Gemeinschaft unmöglich. Wer diese innere Bereitschaft — ein ehrlich-wollender, anständiger Mensch zu werden — nicht mit hierher in diesen Festraum Nürnberger Meister gebracht hat, der soll unser Feind bleiben und damit der Feind der Bürgerschaft der Stadt Rurnberg, der Stadt eines Albrecht Dürer und eines Hans Sachs. diesem Rathaus geschah, sei vorbei und vergessen. Wer es aber wagen sollte, mit dem Geiste einer in Deutschland zu Grabe getragenen judischmarxistischen Weltanschauung eine ehrlich deutsche Arbeit zu beleidigen oder stören zu wollen, der wird vom Volke gerichtet werden. Bei Aufnahme der Arbeit eines neugewählten Stadtrats war es in dem zu Ende gegangenen judisch-marxistischen Deutschland üblich gewesen, durch Parteiführer programmatische Erklärungen abgeben zu lassen. Das war einmal! Die Zeit des Schwähens und Lügens ist vorbei. Sie kommt nicht mehr zurud. Dafür werden jene Gorge tragen, die das neue Deutschland geschaffen haben. Die Nürnberger Bürgerschaft erwartet von den Raten des neugewählten Stadtrates keine Versprechungen, sondern Mut und Entschlossenheit: zuzugreifen wo es gilt, Wunden zu heilen; Wiedergesundgewordenes zu erhalten und wieder werdenden Gewinn zu mehren. Daß auch in den Amtsräumen des Nathauses der Stadt Nürnberg der Eigennut sich einzunisten begonnen hat, ist kein Geheimnis mehr. Es ist Sache der Männer, die wir heute als Meister der Bürger wählen, daß sie vor den Augen der Bürgerschaft den Vorhang wegziehen, der bis in die Gegenwart hinein einen Sumpf übelster Korruption verdeckte. Je größer der Mut ift, mit dem die zu wählenden Bürgermeister in diesen Unrat hineingreifen, desto rascher wird ihnen das Vertrauen der Bürgerschaft werden, der sie zu dienen haben.

Als Adolf Hitler das Kanzlerhaus in der Reichshauptstadt betrat, bat er das deutsche Volk um vier Jahre Zeit. In vier Jahren möge es

entscheiden, ob er sich des Vertrauens würdig erwiesen habe, das ihm durch die Volkswahl vom 5. März 1933 geschenkt wurde.

Nürnberger Bürgerschaft! Sib Deinen neugewählten Räten vier Jahre Zeit — und die Stadt Deiner Väter wird wieder sein eine Stadt, wie sie einst war: sauber und einig in ihren Ständen. Ein deutsches Nürnberg wird Dir wieder werden, würdig der Größe der Meister, die ihm einst Ruhm und Shre gaben. Frauen und Bürger! Die Slocken von der Frauenkirche und die Slocken von Sankt Sebaldus haben heute dieses neue Nürnberg eingeläutet. Ans Werk, meine Herren Stadträte! Ans Werk, Ihr Meister der Bürger! Heil dem Seneralfeldmarschall des großen Krieges, Heil dem Schmied des Neuen Reiches! Es lebe die Stadt unserer Väter, es lebe unser geliebtes, altehrwürdiges Kürnberg!

Anhang Plakate aus der Kampfzeit

# Herkules-Velodrom

Dienstag, den 4. April, abends 71/2 Uhr

### 300 Menschen

die sich untereinander kennen, regieren die Geschicke der Welt, schrieb Walter Rathenau in der "Wiener Neuen Presse". Die Revolution war nichts weiter als ein

Abgefeimter Putsch dieser "300" zur Versklavung u. Verknechtung der schaffenden Völker.

Der Schand-Vertrag von Versattles ist die Zwangsjacke, mit der uns die internationale jildische Hochfinaus in

Ewiger Zinsknechtschaft haltes will.

Eine einzige Familie, die Familie Rothschild, nimmt durch biosses Rusleiben von

Erwuchertem Gelde

jährlich wehr an 21 n.s.en ein, als sämtliche Rergarbeiter Deutschlands zusammen durch achwerste Lohnarbeit sich verdienen.

Die Parteipresse, mag sie sich beissen Bürgerlich oder Sozialistisch macht die Gechätte jüdischer und nichtjüdischer Volksschädlinge. Sie verschweigt die Wahrbeit und lügt und betrügt weiter.

# Die Wahrheit muss an den Tag!

Våter! Måtter! Volk der Arbeit! Heraus zum

Kommt in Massen in unsere Versammlung. Wir zeigen Euch neue Wege. Wir kamplen für deutsches Recht.

Am Dienstag spricht unser Volksgenosse Julius Streicher Volkeschullebrer n. Schriftleiter am Wochenblatt "Deutscher Volkswille"

### Deutsche Werkgemeinschaft Nürnberg

Freis Aussprache!

Zur Deckung der Unkesten Eintritt Mk. 1.-

#### Nationalsozialistische Deutsche Urbeiterpartei.

### Vollsgenossen!

Die musteriose Bergistung zweier Rurnberger Arbeitermädchen durch einen judischen Rechtsanwalt hat im Gerichtssaale teine Gunne gefunden. Das freisprechende Urteil hat in allen Bolfdichichten helle Emporung ausgelou.

Die Preffe foweigt fich aus

# Die Wahrheit muß an den Tag!

Deutsche Manner und Franen, fommt in Maffen gur großen,

# öffentlichen Volksversammlung

0.00

Mittwoch, den 8. November 1922 in den Bürgerbräufeller, Rosenheimerstraße

Sprecher:

Julius Streicher aus Aurnberg

Begum & Uhr abends

Cintril S MIT, Kragabelchabiate frei

Jaden ift der Butritt ftrenguens verboten!

Einberuler Sur die Parteiledung 2 Drepler

Parents Parent state of the last



Nationalsoz. Deutsche Arbeiterpartei

Ortsgruppe Ingolstadt.

# Oeffentliche Volks-Versammlung

am Freitag, 5. Januar 1923 im Schäffbräukeller, Abends 730 Uhr.

Es spricht:

Julius Streicher aus Nürnberg

Der Nationalsozialismus.

Freie Aussprache.

Freie Aussprache.

Juden haben keinen Zutritt.

Zur Deckunng der Unkosien werden to Mk. Eintrittsgebühr erhoben.

Ortsgruppe Ingolstadt.

# Fi Deutsche Wiener herbei!

Soret die Ausführungen unserer Redner in der

Rostenbeitrag 2000 Aronen.

# MASSEN- Gift der Gint DEAMMLLING

Dienstag, den 28. August 1923, 8 Uhr abends, in Weigls Dreherpart (Katharinenhalle), 12., Schönbrunnerstr. 307,

in welcher ber nationalfogialiftifche Guhrer Rordbaberns

Pg. Julius Streicher aus Nürnberg

über

"Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung"

und ein Wiener Rebuer über bas Thema

"Der Schwindel des Parlamentarismus"

fprechen wirb.

Beset und verbreitet unser Kampfblatt, die **Deutsche** 

Arbeiter-Presse

In ieber Trofit erhältlich.

In ber Berfammlung großer nationalfogialiftifcher

Bücher- und Klugschriften-Verkauf

#### Großdeutsche Volksgemeinschaft e. D. Sik München

Nationalfozialiffen!

Schaffende aller Stände!

Untifemiten!

Ericheint alle zu der am

Freitag, den 21. November 1924 im Löwenbräufeller, Stiglmanrplat 1

flatifindenden

# Massenversammlung

Ge wird fprechen: Berr

Julius

# Streicher

über

# Fählichet Bahlamindel

Juden ift ber Butritt verbeien

Beginn Dunfe & Uhr

Eintritt für Krugsbeichabiste und Erwerbolofe gegen Ausweis frei, im übergen 30 D Einberuber für die Parteiloitung. Hermann Chi

Far marries The million perspections & proceedings with the con-

# 45 Nationalsoz. Deutsche Arbeiter-Partei 45

Ortsgruppe Nürnberg

Am Freitag, den 8. Januar 1926, abends 8 Uhr spricht im Herkules-Saalbau

# Julius Streicher

über

# Der Kampfum Unser Recht

Deutsche Hand- und Kopfarbeiter erscheint in Massen

Eintritt 40 Pfg.

Saalöffnung 7 Uhr

Juden haben keinen Zutritt.

Ber Unberuler: Harl Holz.

Great can Hora Latter Standard



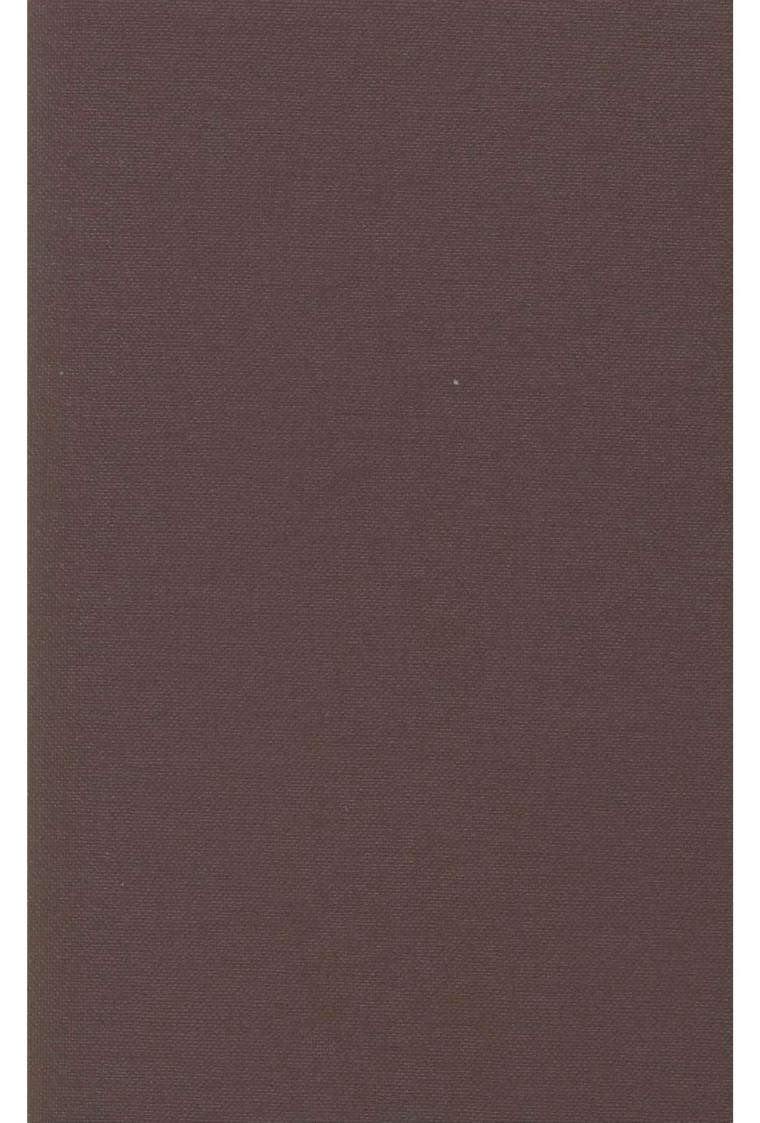